### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota -

(Nro. 60.)

21. Maja 1842.

#### Dostrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>miesiąc | Cass                                              | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk.                                                                                              | Telmo-<br>metr<br>Reaumura | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr                                         | Stan atmosfery. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 18. Maju [            | W. ©,<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 157<br>27, 130<br>27, 130<br>27, 153<br>27, 153<br>27, 169<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 103<br>27, 10 10 | + 7,5<br>+ 16,7            | 3,26<br>5,64<br>3,81<br>3,53<br>5,54<br>3,54 |                                | cichy Połud. W. słaby Wschod. —  áredni słaby | chmurno 1       |

<sup>\*)</sup> Pręzność pary w almosferze będącej, w linijach paryzkich wyrazona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 17. Maja: Hrabia Homorowski Ignacy, ze Złoczowa. — Hrabia Łoś Karol, z Rijowca. — Baron Brunicki Józef, z Podhorec. — Dobrzanski Felix, z Daszawy. — Lipiński Antoni, ze Złoczowa. — Szeliski Kazimierz, z Tarnopola. — Swidziński Marceli, z Jamelny. — Begdański Paweł, z Łoziny. — Baczyński Mikolaj, z Bruszniowa. — Sierakowski Stanisław, z Roziatycz. — Smarz wski Nikodem, z Artasowa. — Bobrowski Franciszek, z Milatyna. — Rozmain Seweryn, z Polski. — Terbachowits, c. k. Podporucznik, z Żółkwi.

Dnia 18. Maja: Hrabia Tarnowski Waleryjau, z Wróbłowic. — Hrabina Starzeńska Maryja i Drchojewski Ludwik, z Tarnopola. — Bogucki Felix, z Tarno. — Hemplicz Marceli, z Brzeżan. — Drzewiecki Julijan, z Zołkwi. — Babecki Rajetan, z Byszowa. — Przedrzemirski Mikołaj, z Przemysła. — Machan Antoni, z Rohatycz. — Kellermann Antoni, z Grodziska. — Obertyński Henryk, z Cielęza. — Wisłobocki Władysław i Obertyński Alexander, z Wisłobok. — Dziokowski, z Hołobutowa. — Mochnacki Piotr i Augustynowicz Leon, ze Złoczowa. — Liebler, c. k. Rapitan, z Sambora. — Frager Gustaw, c. k. Poracznik, z Drohobycza.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 17. Maja: Hrabia Athan, c. k. Radca gub., do Wiednia. — Hrabia Komorowski Maciej, do Łuczyc. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Ohanowicz Alfred i Padlewski Adam, do Złoczowa. — Batowski Antoni, do Odessy. — Swidziński Marceli, do Jamelny. — Głogowski Jan, do Bojańca. — Parzelski Franciszek, do Dmytrowa. — Czerwiński Jan, do Nadycza. — Czaderski Józef, do Parchacza. — Latinovits, c. k. Podporucznik, do Tarnopola.

Dnia 18. Maja: Hrabia Fredro Henryk, do Rudek. — Hrabia Stadnicki, do Przemyśla. — Hofmann, ces. Radca i Sekretarz gub., do Wiednia. — Wybranowski Roman, do Hołobutowa. — Deszert Eugenijusz i Romaszkan Piotr, do Uherska. — Vivien Wincenty, do Brodów. — Boguchi Felix, do Lesniowic. — Lewakowski Józef, do Kupczy. — Włodek Ignacy, do Wisłobok. — Gozajski, do Nagotzon. — Smarzewski Nikodem, do Stryja. — Lang Herman, i Dworski, Doktor medycyny, do Brzeżan. — Onyszkiewicz, Adwokas

krajowy, i Terbuchowits, c. h. Porucznik, do Złoczowa.

| Hurs widenski.  Dnia 13: Maja - Srednia cena. Styryi, Krniny, Karniolii i (2 )                                                                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                           |      |
| pCtu, w M. R. Gorycyi (13)4)                                                                                                                              |      |
| Obligacyje dłogu Stanu (5 ) 108 5 116 Akcyje północnej kolei Żelaznej Cesarza                                                                             |      |
| deito (4 )100 1j2 Fordynanda za 1000 ZR 760 detto (3 ) 75 3j4                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                           |      |
| for 70                                                                                                                                                    |      |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 Obligacyje długu Stanu (5 )108 7                                                                                  |      |
| as 250 ZR 277 132 Polycens do wygrania pr. losy a r. 1839                                                                                                 |      |
| za 50 ZR 55 1/2 za 250 ZR 277 1                                                                                                                           | 1116 |
| Obligacyje powszechnéj i węgierskiej (3 ) - 18 80 ZR 55 9                                                                                                 |      |
| Ramery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 65 1/4 Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 1/4 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) — detto (2 ) 54 1 |      |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) — detto (2 ) 54 1  Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) — Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) —          | ¥    |
| Lyczki (1 3)4 ) 45 7)8 Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1)2 ) 65 1                                                                                       | 4    |
| (Skarb. (Domest.) długu Lombardzkiego, tudzieł we (2 14 ) —                                                                                               |      |
| (M. K.) (M. K.) Florencyi i Genui zacingnionej po- (2 )                                                                                                   |      |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3 ) Syceki (13)4) -                                                                                                         |      |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)2 ) 65 — Akcyje połnocnej kolei zelaznej Ceserza Czech Morawii Szlazka (2 1)4 ) — Ferdynanda za 1000 ZłR 770             | 350  |
| Czech, Morawii, Szlązka (2114) — Ferdynanda za 1000 ZIR 770                                                                                               |      |

Kurs wexlowy M M. K. z dnia 14. Maja.

Amsterdam, 100 talar. Rur.; tal. 133 5;8 Augsburg, za 100 ZH. Hur.; ZR. 98 Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZH. 97 1;4 Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 113 7;8 133 518 T' mie. g. Iliso. g. 3 mie. g mie. Harnburg, za talar.bank. 100; Kur. Tal. 143 1/2 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9-43 w. 3 mic. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 518 g. 2 mie. Marsylija, za 300 frankow ZR. 113314 g- 2 mie. Paryz, za 300 franków - - ZR. 114 1j4 g. 2 mie.

#### Hurs Iwowski z dnia 20. Maja.

 Dukat bolenderski
 11 ZR. 25 kr. W.W.

 Dukat cesarski
 11 - 18 - - 

 Rubel rotsyjski
 3 - 47 - - 

 Courant polski (6 złot. pol.)
 3 - 21 - - 

#### Doniesienia urzędowe.

(1610) Lizitazions-Antundigung (1)

Mro. 7248. Vom f. f. Bukowiner Kreikamte wird kund gemocht, daß jur Verpachtung der Czernowitzer städtischen Gefalle auf die Zeit vom 1. Movember 1842 bis Ende Oktober 1845, und zwar:

stens. Des Bier- und Erzeugungsausschank.

rechtes, bann

Rtens. Des Ochankrechtes in bem fradtifchen

Dorfe Kuliczanka, und

Biens. Des Metherzeugungs- und Unsichantrech-

tes moben ber Fiskalpreis

ad 1.) mit 3810 fl. 36 fr. ad 2.) mit 710 fl. 36 fr.

ad 3.) mit 43 fl. e fr. R. M.

angenommen, und hievon das gewöhnliche Babium

ad 1.) mit 381 fl. 3 fr. ad 2.) mit 71 fl. 3 fr.

ad 3.) mit 4 ft. 18 er. entfällt,

mittelst öffentlicher Bersteigerung am oten Junp 1842 in der Kreisamskanzlen um 9 Uhr Vormittags gegen fogleiche baare Bezahlung des Meistboths werden veräußert werden.

Die übrigen Ligitagions-Bedingniffe merden bei ber Ligitagion felbst bekannt gemacht, und auch schriftliche Unbothe belegt mit den Babien ange-

nommen werden.

Czernowis am 7. May 1842.

(1609) Lizitazions=Rundmachung. (1)

Mrv. 4947. Bur Berpachtung der Landskroner fladtischen Propinazion wird der Termin am 30. Man i. 3. und jener der Markt= und Standagelber auf den 31ten Man 1842 festgesest und beinerkt, daß bende Gefalle auf dren nacheinander folgende Jahre die am 1ten November 1842 bis dahin 1845 verpachtet werden.

Ligitagioneluftige haben fich verfeben mit dem sopcitigen Babio von dem jum Fiekalpreife an-

junehmenden gegenwärtigen Propinazionspachtschillinge jährlich mit 1208 fl. M. M., und jener der Markt- und Standgelder pr. 283 fl. K. M. am besagten Tage in der Landskroner Magistratstanzley in den gewöhnlichen Umtsstunden einzufinden, wo ihnen die näheren Lizitazionsbedingnise werden bekannt gemacht werden, wobey bemerkt wird, daß schon bei dieser ersten Tagsagung nach Umständen auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Wom f. f. Kreisamte. Wadowice ben 30. Upril 1842.

(1615) **K**undmadung. (1)

Mro. 6997. Bom Magistrate der k. Haupt-stadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die beim Johann Wolf gepfändeten ungarischen, öster-reichischen und französischen Weine versteigerungs-weise am iten, 14ten und 30ten Juni 1842, und den darauf folgenden Tagen Früh und Nachmittag in den gewöhnlichen Umtestunden, und zwar in dem dritten Termine auch unter der Schähung in der Wolfschen Wohnung gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Lemberg am 13. Mai 1842.

(858) Edictum. (1)

Nro. 5646. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Fiscus reg. nomine Communicatum Niepolomice et Wola Baturska medio libelli huic Judicio sub praes. 21. Februarii anni 1842 ad Nrum. 5646 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote: Obligationes aersriales super mutuo hellico Galiciae orientalis (oftgalizatione Rriegsbarlchens-Obligazion):

1) in nomen Communitatis Niepolomice Circ. Bochnensis Nro. 8692 ddto. ultimae solutionis ratelis 3. Novembris 1797 a 5/100 super 103 fl.

10 5|8 xr.

2) in nomen Communitatis Wola Baturska Circuli ejusdem Nro. 8693 ddto. ultimae solutionis ratalis 3. Novembris 1797 a 5/100 super 77 fl. 57 5/8 xr., quae obligationes die 2. Januarii 1822 serie 483 sorte extractae sunt porro

3) in nomen Communitatis Wola Baxturska Circuli ejusdem Nro. 9046 ddto. ultimae solutionis ratalis 24. Octobris. 1798 a 5|100 super

77 fl. 57 5|8 xr.

Quivis igitur, qui isthaec documenta fore detinet, ad mentem § 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec autiquata declarabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documento um illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Martii 1842.

(1608) Licitations-Ankundigung. (1)
Mro. 4355. Um Iten Juny I. J. wird die Eiszitzion zur Verpachtung der Skawiaaer städtisschen Propinazion auf die Zeit vom Iten November 1842 bis dahin 1845, und am 2ten Juny I. J. die Verpachtung der dort städtischen Hutmeide, Zabagnie genannt, auf die Zeit vom Iten Movember 1842 bis dahin 1848 in der Skawinaer Magistratskanzley vorgenommen, und dabey der gegenwärtige Propinazions-Pachtschilling jährlicher 1145 st. R. M. und jener der Hutweide mit jährlicher 118 st. R. M. zum Fiskalpreise anaenommen werden.

Die Unternehmungslustigen haben, versehen mit dem 10 perzentigen Badium an dem befagten Tage in den gewöhnlichen vormittägigen Umts-ftunden in der Skawinger Magistratskanzley sich einzusinden; auch werden bei dieser ersten Lizitazion nach umständen Unbothe unter dem Fiskalpreise angenommen, und die übrigen Bedingnisse vor ter Lizitazion bekannt gemacht weiden.

Bom f. f. Kreisamte. Wadowice den 30ten Upril 1842.

(1404) Ediktal-Borladung. (3)

Mro. 8674. Bom Magistrate der königl. Sauptsstadt Lemberg als Ortsobrigkeit werden nachstebende militärpstichtige Individuen, welche bis nun zu auf dem Uffentplate nicht erschienen sind, aufgefordert, binnen vier Wochen vom Tage des Erscheinens dieser Borladung in den Zeitungsblätztern sich ben dem hierortigen Konskripzionsamte zu melden, weil sie sonft als Rekrutirungsstüchtlinge werden behandelt werden, als:

Mus bem Gtabtbegirfe:

Ludwig Dembrowiecki Raus-Mro. 131, 20
Jahre alt. — Ignatz Olszewski Nro. 190, 20 S.
a., — Ludwig Jakel Nro. 237, 19 S. a., —
Karl Kuhn Nra. 359, 19 S. a., — Franz Piatkowski Nro. 53, 19 S. a., — Johann Wanderbeck Nro. 235, 19 S. a., — Florian Wiszniowski Nro. 148, 20 S. a., — Abel Mehl Nro. 201, 19 S. a., — Markus Guth Nro. 215, 19 S. a., — Abraham Joel Dornzweig Nro. 258, 19 S. a., — Monisch Tetleles Nro. 338, 19 S. a., — Tobias Jechil Hift Nro. 251, 20 S. a., — Abraham Gorno Nro. 251, 20 S. a., — Josel Israel Wolisch Nro. 255, 21 S. a., — Uus dem Bezirfe des 1 ten Biertels Ralitigher Borftadt:

Moritz Kuhn Nro. 389, 20 Sahr alt, — Joseph Marynowski Nro. 250, 20 S. a., — Ludwig Stupnicki Nro. 73, 19 S. a., — Andreas Ulrich Nro. 77, 19 S. a., — Adolph Diewald Nro. 344, 19 S. a., — Joseph Andrusiewicz Nro. 518, 19 S. a., — Johann Chanas Nro. 208, 19 S. a., — Jahann Post Nro. 853, 20 Sahr alt.

Mus dem Begirte des 2ten Diertels Rrafauer Dorftadt:

Joseph Draczek Nro. 213, 19 Jahre alt, - Franz Mondrzejowski Nro. 872, 19 3. a., - Mathias Nyrka Nro. 237, 20 J. a., - Karl Chmilinski Nro. 470, 21 3. a., - Moses Hersch Dolkes Nro. 438, 20 3. a., - Joel Jolles Nro. 152, 19 3. a., - Nuchim Auerbach Nro. 198, 19 3. a., - Abraham Westel Nro. 215, 19 3. a., - Israel Keller Nro. 219, 19 3. a., - Issak Salamon Zach Nro. 381, 19 3. c., - Salomon Suss Nro. 436, 19 3. a., - Dobel Berger Nr. 547, 19 3. a., — Moses Hersch Kiaschek Nro. 152, 19 3. a., - Nathan Barmaper Nro. 203, 19 3. a., - Simon Kehlmann Nro. 404, 19 3. a., — Hersch Sperling Nro. 552, 20 3. a., - Schmul Baruch Goldstein Nro. 187, 21 3. a., — Osias Stamm Nro. 190. 21 3. 3., — Baruch Beitel Nro. 527, 21 3. a., — Samuel Bachstütz Nro. 554, 21 Jahr alt.

Aus dem Bezirfe des aten Biertels Zolkiewer Borftadt:

Johann Ludwig Jürgens Nro. 409, 21 Jahre alt, - Andreas Galambosch Nro. 178, 19 3. a., — Kaspar Kopestyński Nro. 217, 19 3. a., - Johann Raczor Nro. 311, 19 3. a., - Alois Tschuk Nro. 471, 20 3. a., Karl Markowski Nro. 302, 90 3. a., - Elias Hladisch Nro. 301, 20 3. a., - Mechel Heftler Nro. 19, 19.3. a., — Chaim Berl Panzer Nro. 32, 49 3. a., — Leib Mendel Pilpel Nro. 36, 19 3. a., -Mortchen Zinn Nro. 75, 19 3. a., - Simon Klüger Nro. 79, 193. a., - Joel Küchler Nro. 91, 19 3. a., - Srul Wolf Kreiner Nro. 98, 19 3. a., — Josel Schnapolt Nro. 107, 19 3. a.. — Meschulim Raff Nro. 116, 19 3. a., - Moses Hatz Nro. 125, 19 3. a., - Joel Mehrer Nro. 132, 19 3. a., - Ehro Oberhand Nro. 145, 19 3. a., - Chaim Abraham Fager Nro. 146, 19 3. a., - Joel Dardek Nro. 146, 19 3. a., - Samuel Kügel Nro. 155, 19 3. a., - Salomon Goldstaub Nro. 156, 193. a., Mo. ses Marcus Münzer Nro. 175, 19 3. a., — Jacob Braun Nro. 189, 19 3. a., - Abraham Eisig Bones Nro. 412, 19 3. a., - Samuel Schwam Nro. 431, 19 J. a., - Jakob Bikels Nro. 431, 19 J. a., - Moses Schütz Nro. 431, 19 3. a., - Abisch Hersch Hammer Nro. 431, 19 3. a., - Lieber Sontag Nro. 454, 19 3. a., - Salomon Ruhisch Nro. 471, 193. a., -Jacob Josel Kurzer Nro. 492, 19 3. a., -Schmerl Ungar Nro. 494, 10 3. a., - Fischel Grünfeld Nro. 525, 19 3. a., - Elias Blatt Nro. 564, 19 3. a., - Feibusch Hecht Nro. 584, 10 3. a., - Chaim Papier Nro. 600, 19 3. a., - Abel Goldstaub Nro. 112, 20 3. a., — Abraham Senz Nro. 522, 20 3. a., — Feibusch Schütz Nro. 26, 21 J. a., - Berl Thu-

1 '

mann Nro. 570, 21 J. a., — Elkune Frenkel Nro. 75, 22 J. a., — Samuel Leib Alten Nro. 120, 22 J. a., — Samuel Silberstein Nro. 132, 22 J. a., — Moses Bardach Nro. 139, 22 J. a., — Moses Dönner Nro. 422, 22 J. a., — Moses Lemmel Nro. 431, 22 J. a., — Leib Language Nro. 516, 22 Jahr alt.

Mus dem Bezirke des 4ten Biertels

Brodyer Worstadt:

Thomas Schmik Nro. 124, 20 Jahre alt, — Kajetan Wayde Nro. 37, 20 J. a., — Marian Remiński Nro. 6!, 19 J. a., — Rasimir Kalinski Nro. 153, 19 J. a., — Joseph Peschek Nro. 157, 19 J. a., — Daniel Labenski Nro. 519, 19 J. a., — Adalbert Bórkowski Nro. 334, 19 J. a., — Franz Paczkowski Nro. 102, 19 J. a., — Rudolph Ebhard Nro. 85, 20 Jahr alt. Eemberg am 29ten Upril 1842.

(4382) E d i e t u m. (3)

Nro. 11224. Caecareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Casimiro Tausch, de vita et domicilio ignoto, coque nefors demortuo, ejus hacredibus de nomine vita ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddii: per D. Ludovicum Alexandrowicz sub praes. 15. Aprilis 1842. ad Nrum. 11224. contra eosdem, tum fiscum r. fundo taxali assisentem, puncto extabulationis e statu passivo sortis pagi Bereznica szlachecka Summae 42,000 flool. cum consecutivis positionibus et subonerationibus c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem corundem ignotam indicatam illorum perigulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Wieńkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandura est. -Praesens Edictum itaque admonet ad die 20. Julii 1842, hora decima matutina fine assummendi processus oralis sub rigore §. 25. Cod. jud. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, sut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1401) Rdictum. (3)

Nro. 11191. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Annae de Starzewskie Onyszkiewi-

czowa Stephano Zawalkiewicz, et Michaeli Onyszkiewicz illorum nefors demortuorum haeredibas de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte D. Cajetani Com. Dzieduszycki, contra eosdem, tum Fiscum Reg. nomine fundi taxalis, puncto extabulationis de bonis Sokołow, Łany, et Dzieduszyce wielkie jurium pignoris ad Summas 9500 flp., 7500 flp., 3800 flp., 1000 flp. et 3054 flp. ac simul junctam 24854 flp. Capitalem et usurarium 1139 flp. 4 gr. 1. solid. nec non quotem 107 flp. 24 gr. titulo litis expensarum atque jurinm sub pignoris super praedictis juribus pignoratitiis ad Summas 2000 flp., 1000 flp., 31 fl, 33 xr., 3913 flp. ac quotam 135 fl. 20 xr. tabulariter inscriptorum, sub praes. 14. Aprilis 1842. ad Nrum. 11191. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esso. commerationem ignotam aupra nominatorum conventorum, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perractandum est. Praesens Edictum itaque admonot ad hic fori reg. Nobilium pro termino in diem 20. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praesixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in paironum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum pro priae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliano.

Leopoli die 21. Aprilis 1842.

(1504) Rundmachung. (3)

Mro. 10205. Won dem f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, das zur Befriedigung der von den Erben des Johann Lowicki gegen die Masse der Julia Leibnitz ersiegten Summe pr. 100 fl. und 150 fl. Konv. Munze
c. s. c. in die öffentliche Feilbiethung des im
Zolkiewer Kreise liegenden, dem Herrn Joseph Fürsten Wordniecki gehörigen Gutes Lubycza
gewilligt worden sep, und es wird diese Ligitazion
inzwey Terminen, d. i. am 23ten Juny und 11ten
Uugust 1842 jedesmal um 10 Uhr Wormittags,
hiergerichts unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten werden:

1tens. Zum Ausrufspreise wird ber am 3ten May 1840 gerichtlich erhobene Schahungswerth dieses Gutes im Betrage mit 24861 fl. 43 kr.

R. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauffustige ist verbunden 1000 fl. Konv. Munze als Ungeld zu hangen der Lizita-

Jions-Rommiffion ju erlegen, welches Ungeld dem Meiftbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen aber gleich nach beendigter Ligitagion

jurudgestellt werben wird.

Itens. Der Meistbiethende ist verpflichtet, die n. 12. on. lit. b. c. d, verbücherten Grundlasten ohne Regreß, so wie auch jene intabulirten Forderungen, welche die Gläubiger vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung anzunehmen sich weigern follten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen.

4tene. Ift der Meistbirthende gehalten, den angebothenen Kaufpreis nach Ubichlag des erlegten Angeldes und der nach der sten Bedingung allenfalls übernommenen Forderungen binnen drezsig Zagen, nachdem die Bahlungstabelle in Rechtstätze erwachsen sehn wird, an das Depositenamt dieses f. t. Landrechtes zu erlegen oder den hiezu

angewiesenen Glaubigern zu bezahlen.

dingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret zu dem erkauften Gute ausgefolgt, derselbe als Eigenthumer desselben auf eigene Kosten intabulirt, hievon alle Lasten (mit Ausnahme der nach der 3ten Bedingung übernommenen) ertabulirt, und dem Käufer der physische Besis dieses Gutes übergeben werden.

6tens. Sollte der Kaufer der 4ten Bedingung nicht genau nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben, in welcher dieses Gut um was immer für einen Preis

bintangegeben wird.

7tens. Das Gut Lubycza wird in den oben anberaumten Terminen nur über den Schähungs-werth, oder wenigstens um denselben verkauft werden; wenn jedoch Niemand den Schähungswerth anbiethen sollte, werden im Grunde g. 148. der Gerichts-Ordnung und des Hosbekretes vom 25ten Juny 1824 die auf diesen Gutern intabulirten Gläubiger zur Einvernehmung auf den 12ten August 1842 um 4 Uhr Nachmittags bei diesem k.k. Landrechte zu erscheinen vorgeladen. Schließlich

8tens. Werden die Kauflustigen wegen Einsichts, nahme des Wirthschafts-Inventars und bes Schatzungs-Uftes an die dießgerichtliche Registratur, und Behufs des Tabularstandes dieser Guter an

bie f. f. Candrafel gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden unter Einem folgende Appothekar-Gläubiger, und war: der dem Wohnorte nach unbekannte Ignat Borynda Czajkowski, oder nach seinem allenfalls erfolgten Ableben, dessen dem Namen und dem Aufenthaltsorte nach unbekannte Erben; ferner Samuel Sattler und Chaja Kamiscin, deren Wohnort unbekannt ist, endlich alle jene, welche mittlerweile an die Landtasol gelangen würden, oder welchen der Bescheid über die ausgeschries

bene Eizitazion vor dem Termine aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, mit dem Bepsaße verständiget, daß zur Wahrung ihrer Rechte der Landes- und Gerichts-Advokat Herr Doktor Piątkowski, dem der Landes- und Gerichts-Advokat Herr Doktor Dolański substituirt ist, als Kurator bestellt worden sev.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg am 21ten Upril 1842.

#### Uwiadomienie.

Nro. 10205. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 100 ZłR. i 150 ZłR. w Mon. Ronw. c. s. c. spadkobiercom Jana Lewickiego przeciw massie Julii Leibnitz zasądzonej, publiczna sprzedaż dóbr Lubycza w cyrkule Zółkiewskim położonych, JP. Nięcia Józefa Woronieckiego własnych, w dwóch terminach, to jest: 23. Czerwca i 11. Sierpnia 1842 każdą razą o godzinie 10tej z rana w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w ilości 24861 ZłR. 43 kr. w M. H.

2) Każdy chęć licytowania mający obowiązany będzie 1000 ZIR. w Mon. Konw. jako zadatek do rak Komissyi sprzedającój w gotowiźnie złożyć, któresto zadatek najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś współlicytującym zaraz po uliończeniu licytacyi zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany, ciężary gruntowe n. 12 on. lit. b. c. d. intabulowane, bez regressu przyjąć; — także będzie obowiązany należytości na dobrach Lubycza zabezpieczone, którychby wypłatę wierzycielo przed umówionym terminem przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej cony kupna na siebie

przyjać.

4) Kupiciel obowiązany będzie, ofiarowaną cenę kupna, po odziągnieniu jednakowoż zadatku i należytości według warunku 3go na siebie przyjętych, w 30 dniach od dnia, kiedy rezolucyja porządek płacenia wierzycieli stanowiąca prawomocną zostanie, do depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego złożyć, albo wierzycielom, którym takowe przekazane będzie, wypłacić.

ō) Po dopełnieniu 4go punktu niniejszych warunków dobra kupione kupicielowi w posiadanie fizyczne oddane, temuż dekret dziedzictwa wydany i kupiciel na własne koszta jako właściciel dóbr kupionych intabulowanym zostanie; zaś ciężary (wyjawszy te, które kupiciel podług 3go punktu niniejszych warunków na siebie przyjął) z tych dóbr extabulowane zostaną.

6) Jeżeliby najwięcej ofiarujący 4mu punk-

towi niniejszych warunków zadosyć nie uczynił, nowa licytacyja dóbr kupionych na jego niebezpieczeństwo i koszta rozpisaną będzie, i dobra te w jednym terminie za jakabądź cenę

sprzedane zostaną.

7) Dobra Lubycza w terminach wyżej wyznaczonych nie inaczej, jak nad, lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedane zostaną. Jeżeliby zaś dobra te za takową cenę sprzedane być nie mogły, na ten wypadek dla dania deklaracyi przez wierzycieli intabulowanych podług (). 148. Hod. Sad. i Dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824 termin na dzień 12. Sierpnia 1842 o godzinie 4téj po południu wyznaczasię, do któréjto Komissyi wszyscy wierzyciele wzywają się.

8) Chęć kupienia wyż wspomnione dobra mającym, którzyby się o stanie i wartości takowych przekonać chcieli, wolno jest wykazy tychże w Hegistraturze sądowéj, co się zaś stanu tabularnego tyczy, takowy w księgach Ta-

buli krajowéj przejrzeć.

O rozpisanéj licytacyi obiedwie strony i wierzyciele intabulowani, mianowicie zaś wierzyciele, których miejsce pobytu wiadome nie jest, jako to: Ignacy Berynda Czajkowski, lub jego sukcessorowie, tudzież Samuel Sattler i Chaja Kamiecin, tudzież wierzyciele, którzyby o rozpisanej tej licytacyi z jakiejbadź przyczyny uwiadomieni być nie mogli, albo którzyby tymczasem do Tabuli wejszli, przez kuratora tymże w osobie P. Adwokata Piątkowskiego z zaztępstwem P. Adwokata Dolańskiego dodanego zawiadamiają się.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Lwów dnia 21. Kwietnia 1842.

Rundmachung. (1544)Mro. 56. Von dießberrschaftlicher Rammerals Gerichtsbarkeit wird Jedermann fund und ju miffen gemacht, daß über bas vom hrn. Candesadvokaten Zachariasiowicz als gerichtlichen Euras tor des minderjährigen Karl Ochozim überreichte Besuch binsichtlich ber im Exekutionswege zu ents scheidenden öffentlichen Beraußerung der unter Cons. 3. 163 in Nadworna gelegenen Realität oder des Hauses sammt Grunde dem Jossel Dawid angeborigen, gur Befriedigung ber bem min= derjabrigen Karl Ochczim zuerkannten Schuld von 4000 fl. 2B. 2B. fammt denen davon vom Aten Oktober 1828 ju 5|100 gufommenden Interessen, ale auch deren im Betrage vom 60 fl. 35 Fr. und 1 fl. 36 fr. C. M., dann nunmehr im Betrage von 21 fl. 18 fr. C. M. anerkannten und mit Vorbehalt der künftig zu liquidirenden Berichtskoften, wird die angesuchte Versteigerung für beschieden, und biezu der 3te Jung, der 7te July und 5te August l. 3. mit dem Beisage beftimmt wird, baß beim Bten Lizitationstermine, falle feine gesehliche Unstände obwalten follten, biese Realitat auch unter bem Schähungswerthe veraußert werden wird unter folgenden Beding-niffen, und zwar:

1) Zum Ausrufspreise wird ber angenommene Schätzungswerth dieser zu veräußernden Realität von Drep Tausend Sieben Jundert Bier und Vierzig firh. 42 fr. E. M. dito. 3744 fl. 42 fr.

C. M. angenommen.

2) Icder Kauflustige ist verbunden vor Beginn dieser Beräußerung zu Händen der Lizitations-Kommission als Reugeld den Betrag von Drev Hundert Fünfzig sirb. dies. 350 fl. C. M., ohne welchem zu erlegenden Reugelde zu dieser abzubaltenden Beräußerung nicht zugelassen wird.

3) Derjenige, welcher ben bochften Ligitations. anboth vorgebracht haben, und demnach als Kaufer angesehen wird, ist verbunden, nach Ubschlage des erlegten Reugeldes den erübrigten Lizitations. betrag nach der demfelben zugestellten, diefen Lis zitationsakt bestättigenden Fürbescheidung, binnen 30 Tagen um fo sicherer an das Deposit der dieß. seitigen Kammeralberrschaft vorzubringen und zu erlegen, widrigens bei nicht erfolgter Erfüllung der erstgedachten Bedingung, nicht allein des dießfällig erlegten Reugeldes ganglich verlustig fenn wird, aber auch auf dessen Gefabr und Unkösten eine neue Lizitation dieser Beraußerung wegen ausgeschrieben , und diefe Realitat auch in einem einzigen Termine um welchen immer anzubieibenden Preis, auf Verantwortung des die Bedingungen biefer Lizitation Michtzuhaltenden verau-Bert wird.

4) Der Meistbiethende wird verbunden, nach Worschrift des h. 436 des B. Wersahrens die auf dieser Realität lastenden Schulden nach Maß des angetragenen Lizitationsanbothes auf sich zu übernehmen, falls die Gläubiger vor der allenfalls bedingten Schuldauffündigung dießfällige Bab-

lung anzunehmen verweigerten.

5) Nach erfolgter ganzlicher Einzahlung des fräglichen Lizitationsanbothes, zu welchem auch das erlegte Reugeld einzurchnen ist, wird sowohl das Eigenthumsdefret dieser zu veräußernden Regelität dem Meistbiethend gewordenen ertheilt, und solche demselben in Besth übergeben, aber auch sämmtliche Tabularlasten geloschen, und die verzbücherten Gläubiger auf den erlegten Lizitationsanboth gewiesen werden.

6) Diese Realität wird ohngeachtet der am 10. September v. J. ämtlich aufgenommenen Schästung mit Aversion überhaupt zum Verkause aussgestellt, diesemnach der künftige Käuser im Falle etwaigen Mangels auf keine Entschädigung auch sonstige Guthabung oder Schadloshaltung anzussprechen um so mehr nicht berechtigt senn wird, als jedem Kaussustigen unbenommen bleibt, von der

Lage, Stande und sonstiger Beschaffenheit biefer Realität sich nicht allein augenscheinlich zu überzeugen, aber auch den dießfalligen Tabular-Ertraft in dießämtlicher Registratur, den Schähungsaft und die beim dießseitigen Kammeral-Wirthschafts-amte betreffenden sonstigen Grundbucher einzusehen.

Bon welcher abzuhaltenden Beräußerung a) der exekutionsführende itarl Ochczim, b) der als gestiegte Parthen Jossel Dawid, dann e) Gross N., d) Franz Höhnel, e) Antonina Morawetz, f) Franz Dobrowolny, g) Daszewska N., h) Dzbanski N. und Johanna Dzbanska, deren sämmtlich erstbenannter Gläubiger Wohnort unbekannt ist, mittelst aufgestellten Curator Krn. Michael Weckermann, als auch der k. Fiskus im Namen des allerhöchsten Uerars, und die k. Stadt Trembowla verständigt werden.

Kammeral - Berichtsbarkeit Nadworna den 9ten

april 1842.

(1547) Kundmachung. (3)

Mro. 1654. Wom Magistrate der frezen Handelsstadt Grody wird allgemein kund gemacht, cs sen auf Unsuchen der Jento Jampolor die öffentliche Feilbisthung der hierorts aub Nro. 435, 436 und 437 gelegenen, der Jones Jampolor in einem Drittheile und der Chana Barass Jampolski in zwey Drittheilen zur ungetheilten Hand gehörigen Realitäten verwilligt worden, welche unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten werden:

a) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ausgemittelte Schätzungswerth von 7843 ft. 80 fr.

E. M. angenommen.

b) Die Kauflustigen sind verpflichtet 10,100 des Ausrufspreises als Vadium vor Beginn der Lizistation im Ba .. n zu handen der Lizitations-Kom=

miffton ju erlegen.

- c) Diese Lizitation wird in den drey Terminen, und zwar: am 31. May, am 27. Juny und 28. July 1842 in der Art abgehalten werden, daß in den zwey ersten Terminen diese Realität nur über oder im Schähungswerthe, in dem dritten aber auch unter dem Schähungswerthe verkauft werden wird.
- d) Der Ersteher ist verpflichtet den ganzen Kaufsschilling, jedoch nach Ubschlag des Nadiums, nachbem die Lizitation von Seite des Gerichtes bestättigt senn wird, binnen 14 Tagen baar an das gerichtliche Deposit zu erlegen, als ansonsten nicht nur das Vadium für verlustig erklärt, sondern auch auf Gefahr und Kosten des Erstehers diese Realität in einem einzigen Termine um welch immer einen Preis veräußert werden wurde.
- e) Sobald der Kaufer den Kaufschilling berichtigt und überhaupt die Lizitationsbedingungen erfüllt zu haben nachgewiesen haben wird, wird bemselben das Eigenthumsbetret ausgefolgt, und

fammtliche Lasten auf ben Kaufschilling übertra-

f) Wegen den etwa rudftandigen Steuern und sonstigen darauf unzertrennlich haftenden Lasten werden die Rauflustigen an die Stadtkasse und Registratur gewiesen.

Wovon die abwesenden Glaubiger mittelst des aufgestellten Kurators Hermann Scherenzel ver-

ständigt werben.

Brody am 30ten Upril 1842.

1543) Rundmachung. (3)
Mro. 5957. Vom Tarnower k. k. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß die auf Unsuchen der Frau Margarotha gebornen Lubowiocka verehelichten Hännel zum Behuse der mittelst hieramtlichen Urtheils vom 5. May 1841 3. 5477 bewilligten Uuslösung der Gütergemeinschaft unterm 16. März 1842 zur 3. 3082 von hieraus ausgeschriebene öffentliche Feilbiethung des im Wadowicer Kreise gelegenen, der erwähnten Frau Margaretha Hännel in 134 und dem herrn Titus Freyherrn von Horoch in 334 Theilen gehörigen Gutes Skotniki — auf Unsuchen derselben Frau Margaretha Hännel hiemit abberusen werde.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow am 12ten May 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 5957. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnéj podaje wiadomości, iż na prośbę P. Małgorzaty z Lubowieckich Hännel w colu wyrokiem tutéjszego Sądu z dnia 5. Maja 1841 do liczby 5477 zezwolonego zniesienia wspólnictwa rozpisana pod dniem 16. Marca 1841 do liczby 3062 sprzedaż dóbr Skotniki w Cyrkule Wadowskim położonych, w jednéj czwartej części P. Małgorzaty Hännel, a w trzech czwartych częściach P. Tytusowi Baronowi Horoch własnych, na prośbę tejże samej P. Małgorzaty Hännel niniejszem odwołuje się.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Tarnów dnia 12. Maja 1842.

(1456) Edictum. (3)

Nro. 12143. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Francisco Suchodolski et Dnac. Helenae Grabowska de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Adelam de Sponville Horn contra ipsos, puncto extabulationis de bonis Radomyśl et Skowierzyn evictionis respectu venditi pagi Borow proprietatis et dominii directi concertati pretii 200,000 flpol. nec non deportandorum et transferendorum onerum pro re Michaelis Suchodolski in statu passivo medietatis bonorum Radomyśl ut dom. 14 pag. 175 n. 8 on. — Skowierzyn ut dom. 14

pag. 177 n. 6 on. - Skowierzynek ut dom. 14 pag. 181 n. 3 on. - Wulka dom. 14 pag. 185 n. 3 on. - Glinnik dom. 14 pag. 189 n. 8 on. — Ocierchow dom. 14 pag. 190 n. 6 on. — Nowiny dom. 14 pag. 197 n. 7 on. intabulatae, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12143 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Wienkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 8. Augusti 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendam et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1501)Edictum. (3)Nro. 12133. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Antonio Chmielowski de domicilio ignoto, ejusve demortui ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit ex parte Dni. Francisci a Paula Młocki puncto extabulationis Summaram 2000 flp. et 500 flpol. de Summa 121661 Ilp. 2 gros. super sorte bonorum Rozhurcze praenotata, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12138 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero conventi Antonii Chmielowski ignotam, ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic C. R. Judicii die 10. Augusti 1842 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni liant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Aprilis 1842.

(1559) Lizitazions-Ankundigung. (3) Mro. 6933, Bon Seite des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenannter Samborer stadtischen Gefälle und Realitaten auf die Zeitperiode vom 1ten November 1842 bis Ende Okotober 1845, und zwar:

Pretium fisci: Um 13. Juny 1842 ber Brand- E. M.

weinpropination mit . . . . 11508 ff. — fr. Um 14. Juny 1842 der Markt-

und Standgelder mit . . . 1095 fl. — - Um 15. Juny 1842 des Schlacht-

Sambor ben 6ten May 1842.

(1558) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 3676. Bur neuerlichen Verpachtung der Tyliczaor städtischen Propination von Brandwein, Weth und Bier, nebst der Benügung des vorhandenn siddtischen Brandweinbrennhauses, auf die weitere Zeitperiode, das ist vom 1. November 1842 bis dahin 1845, wird in der Tyliczaor Kämmereystanzley in den gewöhnlichen Früh- und Nachmittagsstunden am zien Juny 1842 eine öffentliche Lizitationsverhandlung vorgenommen werden.
Der Fiskalpreid beträtt in E. M. Pactunitige Unternehmer haben sich demnach am obbessimmten Tage in der Tyliczaor Kämmereysanzley versehen mit dem 10 pCtigen Vadium einzussinden, wo ihnen vie näheren Pachtbedingnisse, die auch früher daselbst eingesehen werden können,

wirden bekannt gemacht wirden. '
Sandec am 18ten Upril 1842.

Nro. 685 pol. Vom Magistrate der k. Kreissstadt Jasko werden nachstehende zur heurigen Ussenstirung Berufene und Abwesende, als: Leon Weronicki H. N. 150, Folix Krajewski H. N. 169, Michał Fendrych H. N. 188, Stanislaus Baran H. N. 223, Anton Polaúski H. N. 28, Karl Dziedzie H. N. 284, Johann Prusak H. N. 28 und Wilhelm Schworm H. N. 249, aufgesordert, um so sicherer binnen 4 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Abwesenheit zu rechtsettigen, als widrigenfalls dieselben nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden.

Jasto am 4ten May 1842.

(1434) Rundmachung. (3)

Nro. 10370. Bom f. f. Lemberger Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des f. f. Fiskus Namens des Erbsteuerfondes zur Einbringung der von dem Nachlaße des Johann Daszkiewicz, entfallenden Erbsteuer in den Besträgen pr. 532 fl. 43 fr. C. M. und 120 fl. C. M. sammt Zinsen und Gerichtskosten, die öffentliche Veraußerung der dem Johann Daszkiewicz eigenthumlich gehörigen, auf den im Lastenstande des Gutes Wyżłów haftenden Summen 12,980 stp. und 450 Dukaten, dann auf der im Lastenskande der Guterantheile von Produzno, Hryńkowco und Zalesie haftenden Summe 40,000 sp., endlich auf der im Lastenskande der Guter Kluińce haftenden Summe 160,968 sp. intabulirten Summe von 7000 sp. hiemit ausgeschrieben, und hierzu der Sermin auf den 24ten Juni 1842 um 10 uhr Vormittags festgesetz werde.

Die Ligitazions-Bedingungen find folgende:

1) Bum Ausrufspreise wird der Nominalwerth ber Summe mit 7000 fip. oder 1750 fl. 2B. 2B. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5 Percent over 87 st. 30 kr. W. W. als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lixitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen 30 Sagen, vom Tage der Bustellung des Bescheides über die zur Wissenschaft des Gerichts genommene Lizitazion, die zweite dagegen erst binnen 3 Monaten nachber gerichtlich

au erlegen.

Sollie fich aber ein ober ber andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor bem gesehlichen ober bedungenen Auffundigungs-Termine anzunehmen, so ift ber Ersteber

4) verbunden, diese Lasten nach Mas des ange-

bothenen Gaufdillings zu übernehmen.

Die Merarial = Forderung wird bemfelben nicht

Belaffen.

5) Sollte die Summe nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, fo wird sie in diesem Termine auch unter bemfelben um was immer für einen Preis feilgebothen werden.

- 6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen baben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der fraglichen Summe haftenden Laften ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen
- 7) den gegenwärtigen Lizitazions Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, so wird die Summe auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine veräußert werden.
- 8) Hinsichtlich der auf derselben baftenden Laften, werden die Kauflustigen an die Landtafel gewissen.

9) Falls aber zu ber, auf ber zu veräußernden Summe, nebst der haftenden Erbsteuer, etwa noch andere Lasten in der Zwischenzeit hinzukommen sollten, so wird im Grunde der sy. 148 und 152 dann des Kreisschreibens vom 11. September 1824 derselbe Termin, nämlich am 24ten Juni 1842 um 10 lihr Wormittags zur Festsehung der erleichsternden Lizitazions "Bedingnisse derselben Summe von 7000 sp. anmit bestimmt.

Wovon der f. f. Kiskus, die Erben des Johann Daszkiewicz zu handen ihres Vormundes herrn Kasimir Dramiński und der Herr Gerichtsadvokat Zmińkowski, als bereits aufgestellter Kurator jener Gläubiger, welche inzwischen mit ihren Forderungen in die Landtafel gelangen sollten, verstäns

diget werden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 11. Upril 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10370. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żadanie c. k. Fiskusa imieniem funduszu podatku spadkowego, dla zaspokojenia podatku spadkowego z massy ś. p. Jana Daszkiewicza w kwotach 532 ZR. 43 kr. i.120 ZR. w mon. konw. należącego się, wraz z procentami i kosztami prawnemi, publiczna sprzedaż Summy 7000 Złp. niegdyś Jana Daszkiewicza własnej, na Summach 12,960 Złp. i 450 Dakatów w stanie biernym dóbr Wyzłów siązących, tudzież na Summie 40,000 Złp. w stanie biernym części dóbr Probuźno, Hryńkowco i Zalesie hypotekowanéj, nakoniec na Summie 160,966 Złp. w stanie biernym dóbr Kluińce ciažacej, zabezpieczonej, przedsięwzieta będzie, i w tym celu termin na dzień 24. Czerwcaj 1842 r. godzine 10. przed południem stanowi się.

Warunki sprzedaży są następujące:

1) Za cenę wywołania bierze się nominalna wartość Summy 7000 Złp. czyli 1750 ZR. W. W.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest pięć od sta czyli 87 ZR. 30 kr. w W. W. jako zadatek do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiżnie złożyć, który najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowę ceny kupna wliczonym, innym zaś kupującym po licytacyi zwróconym będzie.

3) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, pierwszą połowę ceny kupna w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia rezolucyi licytacyję do wiadomości sądowej przyjmującej, drugą zaś dopiero w przeciągu trzech miesięcy sądownie złożyć.

Gdyby zaś jeden lub drugi wierzyciel wzbraniał się, zapłatę przed prawnym lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjąć, natenczas kupiciel:

4) obowiązanym będzie to ciężary w miara:

osiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć.

Cieżary czyli protensyje monarchiczne przy

nim nie zostawia się.

5) Gdyby pomieniona Summa za cenę wywołania sprzedaną być nie mogła, tedy na powyższym terminie takowa nawet niżej tej ceny za

jakakolwiek badź sprzedaną będzie.

6) Skoro najwięcej ofiarujący szacunek kupna złoży, lub udowodni, że wierzyciele swoje pretensyje przy nim zostawić sobie życzą, natenczas mu się dekret własności wyda, i długi na Summie w mowie będącej ciężące wyextabulowane, ajna złożony szacunek kupna przeniesione będą. Gdyby tenże przeciwnie

7) niniejszym warunkom sprzedaży w którymkolwiek bądź punkcie zadosyć nie uczynił, tedy Summa ta, jego niebezpieczeństwem i kosztem w jednym tylko terminie licytacyjnym sprzedaną

będzie.

 Co do ciężarów na rzeczonej Summie ciążących odsyłają się obęć kupienia mający do Ta-

buli krajowej.

9) Na przypadek zaś, gdyby oprócz podatku spadkowego na sprzedać się mającej Summie ciążącego, tymczasem jakie inne ciężary przybyły, tedy w moc 👭 148 i 152 ustaw sądowych i Okólnika z dnia 11. Września 1824 tenże sam dzień 24. Czerwca 1842 godzina 10. przed południem do ustanowienia zwalniających warunków licytacyjnych pomienionej Summy7000 Zlp. niniejszem stanowi się.

O czem c. k. Fiskus, spadkobiercy ś. p. Jana Daszkiewicza do rąk ich opiekusa Pana Kazimierza Dramińskiego, i sądowy Adwokat JPan Zmińkowski jako ustanowieny poprzednio zastępca owych wierzycieli, którzyby w przeciągu tego czasu z swemi prawami do Tabuli krajowej

weszli, zawiadamiają się.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiogo.

Lwów dnia 11. Kwietnia 1842.

Ankundigung. (1446)Donnerstag ben ibten Juni 1842 wird über ben Bedarf der pro anno 1843 fur bas t. f. Dilitar-Fuhrmesend-Material-Depot zu Diohobycz erforderlichen ber Radreif, ben Urbeite, 10 Leeg, Feuerplatten Defi= und Suf-Gifen, Buf. , Bret. Schlofe, Rabm= und verginnte Gattler . Magel, Bolgichrauben, Bolgtoblen, Bagenichmier, Spagat, Zwirn, Sattletleim, Unschlitt, Rlauenschmalz, Bein., Zerpentmöhl, Gilberglatte, weißer Bitriol, Odergelb, gange Uchfen, Maben, Gelden, Gpeis chen, Langwieden, Deichselftangen, Leiterbaume, Leiterschwingen, vordere, hintere Urm, Rupffiod, Schaalen, hintereppel, Reibscheiter, Beichsen, Bagprugel, Bagbrittel, Steg, Trager, Bagenbunce, Schuffehlenbaumel, Weinbaume, Bodenladen, Tifchler-Bretter, Schaufel und Krampen, Stiele, Band-, Get. und Schrottmeißel-Bammer,

Buf., Runds, Schlen- und Schließe und Mutterlstempel, Feuer. , Band- und Beifgangen, große und driedigte Schmiedfeilen, Belchlagbammer, Beichlagzangen, Sufrafpel, Werkineffer und Bauflingen, Feilkloben, grade und halbrunde Feilen, unbeschlagene mittlere Umboffode, Stotbaden, Tippels, Zwids und Nagel-Bohrer, Schlichts und Schirf-Bobel fammt Gifen, große und fleine Bandfagen mit Geftell, Gage=, Bobrer=Feilen, ordinare Schleifsteine Gattlerfcheere, Sandmeißel, Goniber, große Bobrer, Feilen, Raspel, Streicher, Beimpfannen, Leimp nfel, Rummet= und Gattel=Baugen, große und kleine Gattel-Rlammern, vordere und bintere Bugftrange, Obergurten, Rumetholzer neuer Urt, Rollen-Schnollen mit Dorn, Gurten-Schnollen mit Dorn, Dorn ohne Schnallen, Rummetringe, Placenreife, Afpannige Wagenflechten, alter und neuer Urt, Bauchwieden, Fouragierstricke, Reb. fonure, unbeschlagene Trantbuttel, eiferne Goaufeln, Bagenschmiertogel obne Strid, Futterschwingen , Rittitfchen , Peitschen mit Stiel, neuer Urt, Borbangichtoffer, Borftwifche, Borftenbefen, b.r. fene Rebrbefen, Unftreichpinfel, bolgerne Rannen, Schaufeln und Rechen, Farbenlaufer und Soly baden, eine Ligitagion im Schmidh'ichen Baufe sub Nro. 9 414tel neben dem rothen Rlofter Bormittgas um 10 Ubr abgebalten, mogu alle Lieferungstuftigen mit bem Bemerten eingelaben merben, daß der beilaufig erforderich merdende Bodarf hieran, in der Landes-Pofto-Commando-Rante lei in den gemobnitigen Umteftunden , fo wie auch bei ber Eizitazion fetbst eingeseben werden konne, und daß sich diefelben vor Beginn der Ligitagion in Betreff ihrer Bermogens - Umftande und ibres untabelhaften Bebensmandels mit Magiftratsoter ortsobrigkeitlichen vom Jahre 1842 lautenden Beugnissen auszuweisen, und das von der & zitazions-Rommiffion bestimmt werdende Badium ju erlegen haben, da berjenige, welcher bas ein ober bas andere nicht vorzuweisen oder ju le ften vermag, jur Bigitagione-Berhandlung nicht jugelaffen mer-

Pr. f. f. gal. Militar=Fuhrmefens=Landes=Pofto=

Lemberg ben Bten Dai 1842.

(1549) **&** b i f t. (3)

Mro. 1173. Don der Dekonomie-Verwaltung der kön. Hauptstadt Lemberg werden nachstehende militärpstichtige Individuen, als: Andreas Socha aus Kleparow H. 53, Franz Flak aus Kleparow H. 68, Casimir Ozga aus Zamarstynow H. 68, biemit vorgeladen, binnen drei Monaten das ist, tängstens bis 4ten August 1842 um so sicherer hieramts zu erscheinen, als im widrigen Falle dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden.

Lemberg am 4ten Mai 1842.

Mro. 3039. Dom k. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge des h. 273. des b. G. B. Victoria Edle von Skrochowska wegen Wahnsinn unter Kuraiel gesetz, und zu ihrem Kuraior sowohl in Rücksicht der Person, als des Vermögens, Herr Mansust von Skrochowski bestellt worden sei.

Mus bem Rathe des f. f. Landrechts.

Bemberg am 20. Upril 1842.

(1480) Ebiktal - Borladung. (3)
Mro. 40. Iwan Leskow ex CN. 16 geboren im Jahre 1814 wird jur Rudkehr in seine heis math mit dem Bemerken vorgeladen, daß er wis

drigens als Rekrutirungsfluchtling behandelt wer-

Dominium Bilka królewska am 1. Mai 1842.

(1513) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 52. Von Seiten der Conscriptions-Obrigkeit Lippa, Sanokor Kreises, wird der abwesende militärpflichtige Unterthan Jan Smulski H. N. 95, 1820 geboren, zur Rückehr binnen 4 Wochen angewiesen.

Lippa am 4ten Day 1842.

(1481) Ginberufungs-Gdift. (3)

Mro. 226. Dom Dominio Dunsjow Brzezaner Kreises werden die unbefugt abwesenden auf den Ussentplat berufenen Juden aus Dunsjow: Salamou Thur von haus-Nro. 16 und Isaac Marcus von haus-Nro. 5 vorgeladen binnen sechs Wochen nach der Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Lemberger polnische Beitung hierams zu erscheinen, als sonst dieselben als Rekrutirungsfluchtelinge behandelt werden wurden.

Dunajow am 1. Upril 1842.

(1506) **E** b i f t. (2)

Mro. 28. Bon Seiten des Dominiums Przybowka, Jasloer Kreises, wird der militärpslichtige Lukas Galuszka sub Cons. Nro. 34 hiemit aufsgefordert, binnen langnens 3 Monaten hieramts zu erscheinen, als widrigens gegen denselben das gesehliche Verfahren eingeleitet werden mußte.

Przybowka am 30ten Upril 1842.

(1510) E b i t t. (2)

Mro. 141. Bom Dominio Zabis im Kolomyjaer Kreise werden nachbenannte sich während der peurigen Zebung gestückteten Militärpslichtlinge und Zabise Unterthanen, als: Olexa Szorban aus Haus-Nro. 87, Tymesy Szkumatczuk aus H. N. 195, Ihnai Bendejczuk aus H. N. 654, Semen Tupeluk aus H. N. 243, Tanasi Szpindzak aus H. N. 281, Haurilo Koržuk aus H. N. 661, Iwan Szustetiuk aus H. N. 688, Iwan Se-

meniuk aus D. N. 74, Adam Kiermoszczuk aus H. N. 685, Illa Kiciak aus H. N. 670, Andriy Tarkiewicz aus H. N. 110, Samuel Kuryluk aus H. N. 145, Iwaa Koniszczuk aus H. N. 156, Paul Pawluk aus H. N. 199, Tanasy Szkumatczuk aus H. N. 537 und Fidor Dańczuk aus H. N. 335, anmit vorgeladen, binnen langstens sechs Wochen von der ersten Einschaltung dieser Vorladung an gerechnet, zurückzufepren und sich auf den Ussenheit zu stellen, als sonst gegen dieselben die mit dem neuen Auswanderungs-Patente vorgezeichnete Umtshandlung als gegen unbesugt Ubwesende einstreten müßte.

Zabie ben 7ten Upril 1842.

(1566) Nachricht. (2)

Mro. 14643. Bur Besetzung der in Pilano spestemistrten, mit einer Bestallung jahrlicher Fünfzig Gulben C. M. aus den städtischen Renten verbundenen Stadthebammenstelle, wird hiemit der Konkurs bis Ende Juny 1842 eröffnet.

Bebammen, welche diese Stelle zu erlangen wünschen, haben ihre dießfälligen Gesuche unter Beibringung einer beglaubigten Ubschrift ihres Diploms und der legalen Nachweifung ihres Aleters, der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, ihrer Moralität und der bisher geleifteten Dienste, binnen der sestgeseten Frift bei dem Pilsnoer Magistrate einzureichen.

Vom E. E. Landes-Gubernium.

Lemberg am 22ten Upril 1842.

(1564) Ligitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 4698. Die Ubsischung der Oprylowcer zwen Teiche, nämlich des einen im Dorfe Oprylowce selbst, und des zwenten na Bidaszowie genannt, wird im Lizitationswege an den Meistebeitenden verpachtet werden.

Bu diefer Ligitation wird der Termin auf den 2. Junp 1842 um 9 Uhr Vormittags in der hiefigen Kreisamtskanzley bestimmt, und im Falle
des ungunstigen Erfolges dieselbe am 8. und 14.

Juny 1842 wiederholt werden.

Der ausgemittelte Fiskalpreis beträgt für die Ubsischung ber beiden oberwähnten Teiche 125 fl. 50 fr. E. M. und das des Reugeldes zehn Prozente davon, mit welchem sich jeder Lizitationslustige zu versehen, und folches vor Unbeginn der Lizitation zu erlegen hat.

Bu diefer Lizitation werden auch Juden jugelaffen, und find bleg alle diejenigen ausgeschloffen, denen ein gesehliches hinderniß im Wege steht.

Die übrigen Bedingnisse werden vor Unbeginn der Lizitation öffenelich verlesen.

Tarnopol am 27ten Upril 1842.

(1563) Ankundigung. (2) Rro. 5921. Die Kentyer ftabiliche Propina

2 \*

tion wird auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1845 verpachtet, und der dieß-fällige Termin jur Vornahme der Lizitationsverspandlung auf den 6. Juny 1842 festgefest.

Lizitationslustige haben versehen mit dem 10% Badium von dem jum Fiskalpreise anzunehmenden gegenwärtigen Pachtschillinge jährlicher 5167 st. C. M. um die 10te Vormittagsstunde sich in der Kentyor Magistratskanzlep einzusinden, webei bemerkt wird, das schon bei diesem Verbandlungstermin nach Umständen auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

K. Kreisanit Wadowice am 30. Upril 1842.

1526) E b i f t. (2)
Mro. 288. Dom Dominio Poremba wielka, Sandecer Kreises, werden nachstehende dom Hause unbesugt abwesende militärpsichtige Individuen, als: Joseph Garleta aus dem Dorfe Kunine sub Cons. Nro. 105, Mathias Dziedzina aus dem Dorfe Lostowka sub Cons. Nro. 10, Adalbert Weglarz sub Cons. Nro. 98, Johann Weglarz sub Cons. Nro. 98, Johann Weglarz sub Cons. Nro. 10 aus dem Dorfe Mszane görne und Martin Dawczak aus dem Dorfe Podobin sub Cons. Nro. 93, zur Rücksehr in ihre Heimath binnen 3 Monaten ausgefordert, widrigens diesselben als Refrusirungsstüchtlinge erklärt und bestandelt werden würden.

Poremba wielka am 7. May 1842.

(1455) Edictum. (2)

Nro. 11791. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense D. Simeoni Pantzel, qua haeredi olim Petri Bruner, alias Gregorii Pantzel medio praesentis Edicti notum reddit : contra eundem inter alios haeredes olim Petri Bruner alias Gregorii Pantzel, ex parte D. Henrici Com. Dulski sub praes. 20. Aprilis 1842. ad Nrum. 11791. actionem puncto extabulationis de bonis Hawcze Summarum 1200 fl. et 600 fl. M. C. cum subonere exhibitam, et hodierno Decreto ad assumendum hac in Causa processum oralem terminum in diem 3. Augusti 1842. hora decima matutina praefixum esse. Ob commorationem praecitati Simeonis Pantzel ignotam, eidem ejusdem pericule et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et dostinate sibi patrone documenta ot allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quas defensioni causae proficua esse

videntur: ni fiant et causa neglects fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Leopoli dio 25. Aprilis 1842.

(1550) Kundmachung. (2)

Mro. 4713—842. Wom Magistrate der königt. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubthellung wird kund gemacht, daß die öffentliche Feisbiethung der in Lemberg sub Nro. 163 3j4 gelegenen zu der Josoph und Rosslia Hohmsunischen Kridamasse gehörigen Realität, daß ist, das Haus sammt dem Nuhungseigenthum des Grundes in einem Sermine am 22ten Juny 1842 um 3 Uhr Nachmitztags in dem Rathhausgebäude, und zwar in dem Oral-Kommissions-Zimmer unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schägungswerth von 4193 fl. 2 fr. R.

M. angenommen.

Atens. Die Kauflustigen sind gehalten den 10ten Sheil des Schängungswerthes als Angeld zu Sanden der Lizitazionskommission zu erlegen, weicher Betrag zurückgehalten und dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber sogleich nach beendigter Fellbiethung zurückgestellt werden wird; jedoch wird jenen Hapothekanzläubigern, welche liquide Vorrecht genießende Forderungen auf der zu veräupernten Realität hasben, nicht auch ohne Erlag des Angeldes im Baaren, jedoch nur unter der Bedingung gestattet, wenn sie sich bep der Lizitazion ausgewiesen paben werden, daß sie das frägliche Ungeld auf ihren Forderungen grundbücherlich sicher gestellt haben.

Biens. Das nach dem Sten Punkte von dem Meistbiethenden erlegte, und in dem gerichtlichen Depositenamte jurudgehaltene Ungeld wird nur für den Fall, als der Kaufer alle weiter unten folgenden Lizitazionsbedingungen erfüllt baben wird, für Rechnung bestelben auf die im zweiten Punkte bestimmte Urt verwendet werden, widrigens verliert er das Eigenthumbrecht des erlegten Ungeldes, solches wächst der Krida-Massa zu, ja fogar der Meistvietbende wird verpflichtet seyn, jeglichen ber Maffa etwa verurfachten Schaben aus einem besonderen Fonde zu verguten, ohne daß er berech. tiget mare, irgend einen Erfas aus der Maffe, aus mas lmmer für einem Rechtsgrunde anzusprechen, wenn auch in der auf feine Wefahr und Roften auszuschreibenden und in einem einzigen Termine abzuhaltenden Lizitazion ein Mehrboth erzielt würde; dagegen find jene Glaubiger, welchen bas Recht eingeraumt murde, ohne Erlag bes Angelbes im Baaren gegen Sicherstellung desfelben zu lizitiren, gehalten, in das grundbucherlich einzuschaltende Dokument eine der obigen Verbindlichkeit entfprechende Rlaufel aufzunehmen, und auch diefelbe auf der jur Sicherheit angebothenen Forde-

rung zu intabuliren.

4tens. Die ju veräußernde Realitat wird mit Musnahme der auf dem Grunde haftenden Laften schuldenfren feilgebotben und bem Raufer nach erfolgter Ausweisung, daß er ben angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Zustellungstage des über ben jur gerichtlichen Wiffenschaft genommenen Ligitagionsaft erfloffenen Befdeides an gerechnet, an das gerichtliche Depositenamt erlegt pabe, fogleich in demfelben Bustance nach vorläufiger Uibertragung der dem Grunde nicht an-Rebenden Baften auf den Raufschilling eingeant. worter und berfelbe in den phofischen Beffs eingeführt merbe. -

Wenn dagegen einer von den im Ubsake 2. angeführten Sppotbekarglaubigern Meistbiether werden sollte, so wird bemfelben gestatter feine Forberungen, in wiefern solche in ben Kaufschilling fallen, nach Darthuung des unbestreitbaren Vorrechtes zu kompenstren, daber nur ben, feine Forderungen übersteigenden Rest an das gerichtliche Depositenamt binnen 30 Tagen gerichtlich ju er-

Stens. Wofern der Raufer die jum Erlage Des Kaufschillings bestimmte 30tägtge Frist nicht jupunktes, wird als Vertragsbrüchig erklari, auf feine Gefahr und Roften eine neuerliche in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben und diese Realität um jeden Preis bintangegeben werden.

Btens. Diese Realitat wird bei ber gegenwarfigen Ligitazion auch unter dem Schakungswerthe

feilgebothen merden.

7tens. Raufluftige, benen auch Juden beigegablt werden, sind angewiesen, die nothige Aus-Funfte rudfictlich ter dem Grunde anfiebenden Lasten in der Stadttafel dagegen bezüglich ber Steuern Die der Raufer vom Tage des angetres tenen phoflichen Befiges auf fich ju nehmen bat,

in der Steuerfasse einzuhohlen.

Won diefer ausgeschriebenen Ligitagion werden fammtliche Sppothefar und Gantmaffe = Glaubiger, der Maffe Bermalter Johann Dobrowolski, und Maffe-Vertreter Hr. Doktor Onyszkiewicz. endlich alle iene Glaubiger, benen ber gegenwarrige Bescheid entweder gar nicht, oder nicht zeitlich por dem Lizitazionstermine jugestellt werden fonnte, durch ben aufgestellten Rurator adactum fr. Doktor Czajkowski mit Gubstituirung des Hrn. Doktore Zminkowski verftandiget.

Lemberg am Boten Mary 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4713/1342. Magistrat król. glównego miasta Lwowa, jako instancyja massę krydalna Jozefa i Rozalii małżonków Hohmann pertraktująca, czyni niniejszem wiadomo, iż publiczna licytacyja realności tu we Lwowie pod Nrm. 163 3∫4 położonéj, to jest domu z prawem emfiteutycznem gruntu, do rzeczonej massy krydalnéj naležacej, w jednym tylko terminie, to jest: dnia 22. Czerwca 1842 o godzinie 3cićj z południa, w tatejszym Sadzie w izbie dla oralnej Komissyi wyznaczonej, pod następującomi warunkami przedsięwzietą bedzie:

1) Cena wywołania stanowi się w Summie 4193 ZłR. 2 kr. w Mon. Konw. jako wartość mającej się sprzedać realności przez sądowa

dotaxacyje wydobyta.

2) Kazdy kupienia chęć mający jest obowiązanym 10ra część ceny szacunkowej tytułem zakładu do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, która kupicielowi w cenę kupna wrachowana, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwróconą będzie; jednakowoż woino będzie wierzycielom, których pretentyje wygrane na realności sprzedać się mającej pierwszeństwo mają, także bez złożenia zakładu w gotowiźnie licytować pod warunkiem, jeżeli się przy licytacyi wywioda, że zakład ten na swych pretensyjach tabularnie zabezpieczyli.

3) Zakład według punktu 2go przez najwiępállt, verfállt er der Strenge des sten Ligitagione. 🎺 ej ofiarujacego złożony i w depozycie sądowym za rzymać się mający, tylko w tym razio, gdy kupiciel wszystkie niżej następujące warunki licytacyjne dopełni, na rzecz jego stosownie do punktu 2go obrócony bodzie, w przeciwnym zas razie utraci prawo własności do złożonego zakladu, takowy przybywa massie kcydalnej, i nawet najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie, wszelkie massie krydalnéj z powodu niodopelnionych warunków licytacyjnych wynikającą szkodę z osobnego funduszu wynagrodzić, nie mogac się domagać zwrócenia onej z massy jakimkolwick tytułem, gdyby się w istocie z licytacyi na jego koszt i niebezpieczeństwo rozpisać i w jednym terminie przedsięwziąść się mającej jaki nadwyżek okazał. Zaś wierzyciele, którym wolno jest bez złożenia zakładu w gotowiźnie licytować, obowiązani są powyższemu warunkowi stosowna deklaracyje w dokumencie zakład zabezpieczającym umieścić, i takowa na swej protensyi zaintabulować.

4) Realność mająca się sprzedać wolna od dlugów, wyjąwszy ciężary na gruncie zostające, na sprzedaż wystawioną jest, a gdy kupiciel udowodni, že ofiarowaną cenę kupna sprzedaży w przeciągo 30 dni, od dnia doręczonej rezolucyi akt licytacyjny do wiadomości sądowej przyjmującej rachować się mających, do tutejszego depozytu sądowego złożyć, takowa jemu natychmiast w tym samym stanie, po przeniesieniu ciężarów do gruntu się nieściągających

na cene kupna, za własność przyżnana i w fizyczne posiadanie oddana bedzie. Gdy zaś który z wierzycieli w 2gim punkcie oznaczonych najwiecej ofiarującym będzie, wtedy wolno mu bedzie swoje pretensyje, jeżeli takowa w ofiarowana cenę kupna wchodzi, po udowodnieniu niezaprzeczonego pierwszeństwa swojej pretensyi, od ofiarowanéj ceny kupna w drodze kompenzacyi potrącić, i dla tego tylko resztę swoję pretensyję przewyższającą, do depozytu sądewego w 30 dniach złożyć obowiązanym jest.

5) Gdyby jednak kupiciel termin 30 dniowy do złożenia ceny kupna wyznaczony nie zachował, ostrości 3go punktu licytacyjnego podpada, za wiarolomnego uznanym, na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa w jednym terminie odbyć się mająca licytacyja rozpisaną i ta realność za

jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

6) W tym terminie realność ta nawet niżej

ceny szacunkowéj sprzedana będzie.

7) Chęć kupienia mający, nie wyłączając Zydów, względem ciężarów do Tabuli miejskiéj, zas względem podatków, które kupiciel od dnia otrzymanego posiadania fizycznego na siebie przyjąć obowiązanym jest, do kassy miejskiej podatkowej odsylają się.

O tej licytacyi uwiadamiają się wszyscy wierzyciele tak w hypoteke zaopatrzeni, jakoteż ogółem do massy krydalnéj zgłaszających się. tudzież administrator massy krydalnej Jan Bo-browolski i zastępca praw massy Pan Adwokat Onyszkiewicz, nakoniec wszyscy ci wierzyciele, którym niniejsza rezolucyja wcześnie doręczoną być nie mogła, przez kuratora ad actum w osobie Pana Adwokata Czajkowskiego zawiadamiaja sie.

We Lwowie dnia 30. Marca 1842.

(1530) Einberufungs - Edikt. Mro. 38. Bem Deminio Solina, Dorf Zubraczo, werben die Refrutirungsphichtigen Anton Kwiatujak CM. 15, Jazko Kucaba CM. 7, Fedor Mokej EDl. 14, jum Erscheinen in der Umte.

Solina am Oren May 1842

fanglen binnen 4 Wochen vorgeladen.

EinberufungsEdift. (1530)Mro. 32. Bom Dominio Serednica werden die Retrutirungspflichtigen Peter Bobko Un. 65, Hawrillo Jarczak CN. 98, Onufer Smola CN. 4, jum Erscheinen binnen 4 Wochen vorgeladen. Serednica ani 9. May 1842.

(1530) Einberufungs - Coiff. Mro. 42. Dem Dominio Uherco werden die (1515) Refrutirungopflichtigen : Johann Cybuleni EM. Mro. 2029. Bom Magiftrate der Rreisftadt 21, Roman Szczur CD. 72, Johann Krupa CD. Czernowitz, merden nachkenannte jur Stellung auf

CM. 21, Johann Kawecki CM. 41, Boruch Lamin CN. 8, Hersch Dymm CN. 20, jum Erscheinen in ber Umtekangley binnen 4 Wochen biemit vorgeladen.

Uherce am 9ten May 1842.

(1530)Vorrufungs : Edift. Mro. 28. Bom Dominio Bobrka werden tie

Refrutirungepflichtigen : Boruch Wind EN. 61, Wasil Kublakowski EN. 1, Paul Laszkiewicz CM. 38, Michael Grebiez CM. 42, jum Ere scheinen in der Umtskanzley binnen 4 Wochen piemit vorgeladen.

Bobrka am 9. May 1842.

(1.505)Ediktal - Vorladung.

Mrc. 185. Vom Dominio Niedzwiada, Tarnowor Kreises, werden die militärpflichtigen unbefugt abwesenden :

oon Lopachowa: Blacius Swiston Baus-Mro. 12, pon Niedzwiada:

Baus-Mro. 72, und Johann Raz

Georg Krett 129, jur Rudfehr in ibre Beymaib binnen ber gefetlichen Beitfrift vorgelaben, als fle fonft nach ben bestebenden Borschriften behandelt murden.

Niedzwiada am 13ten Upril 1842.

(1542)Ediftal - Vorladuna.

Biro. 284 pol. Wom Oberamte ber Berrichuft Makow, Wadowicer Kreifes, merben nachstebenbe auf den Uffentplate berufene und bis nun noch nicht erschienenen militarpflichtigen Individuen, und zwar: aus Zawoia: Haus-Nro. 382. Adalbert Salata, Nro. 639 Mathias Pirog, Nio. 832 Illemens Baraniec, Nro. 494 Michael Marek; aus Skawica: Nro, 188 Michael Balek, Nro. 186 Józef Baiek; aus Sydzina: Nro. 118 Johann Habiniak, Nro. 210 Johann Szpak, Nro. 217 Laurenz Szpak; aus Osielec: Nro. 156 Stanislaus Zareba; aus Juszczyn: Nro. 133 Johann Mozur, Nro. 48 Laurenz Jancarz; aus Biala: Nro. 118 Michael Radwan; aus Makow: Nro. 288 Johann Rowalczyk, Nro. 102 Vincenz Rabka, Nro. 105 Johann Front, vorgeladen, binnen 4 Monaten von der letten Ginschaltung der ge genwärtigen Vorruffung in den Zeitungeblattern gerechnet, um fo zuverlößlicher hietams zu erfcheinen, und de Ubmefenheit grundhaltig ju rechtfertigen, im Birrigen biefelben als Refrutirungsfluchtlinge angesehen und hiernach behandelt werden wurden.

Maków am 5. Upril 1842.

Vorladungs - Coift.

82, Johann Turkanski ER. 3, Rellmann Suss den Uffentplat berufene mit erlofchener und ohne

ortsobrigkeitlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, als:

von Rosch:

Baus-Mro. 54. Manueli Werenka, 416. Konstantin Pomerlan, aus Czernowitz:

Bauf-Mrs. 22 Johann Adler,

-- 44. Iwan Czechowski, -- 105. Peter Vollweider,

-- 139. Sigmund Müller,

- 170. Karl Klein, 215. Anton Wesner,

- 330. Ludwig Foki,
- 340. Aron Schmukler,

- 343. Leiser Gottfried, - 400. Chaim Heitner,

- 463. Michel Bodnarczuk,

- 540. Emaneel Zahn,

—— 643. Johann Pietrowicz, —— 812. Johann Sidorowicz,

- 866. Jurko Loszak vol Lugaszczuk,

340. Benzien Schmukler,

373. Michel Florianowicz,
287. Uscher Wolfinger,

biemit vorgeladen, binnen 6 Wochen, vom Tage ber Einichaltung des gegenwärtigen Soifts in die Beitungeblätter um so mehr bei diesem Magistrate zu erscheinen, und ihre Abwesenheit zu rechtsetigen, als sonst dieselben als Mistiarstüchtlinge, nach der Strenge des Gesehes behandelt werden mußten.

Chernowis am 7ten Mary 1842.

(1557) Lizitazions-Ankundigung (2)

Mro. 4819. Um ten Juny 1842 wird jur Verpachtung des Tymbarker stadtischen Erzeugungsund Ausschankerechtes von Bicr, Brandwein und Meth auf dren nacheinander folgende Jahre, das ist: vom iten November 1842 bis dabin 1845 die Bersteigerung in der Tymbarker Kämmerenkanzlen, und zwar in den gewöhnlichen Bor- und Nachmittagestunden abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 413 fl. 20 fr. R. M. Pachtlustige Unternehmer haben sich am obigen Sage um 9 uhr Vormittags mit einem 10 progentigen Badium versehen in der gedachten Kammerepfanzley einzufinden, wo ihnen die naheren Ligitazions. Bedingniße, die auch früher daselbst eingesehen werden konnnen, werden bekannt ge-

macht werben.

llebrigens wird noch bemerkt, daß ben diefer oberwähnten Ligitazions. Berbandlung auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werben angenommen werden.

Sandez ben 4ten May 1842.

(1565) Rundmachung
Mro. 18246. Bur Besehung der bei dem Magistrate in Brzezan erledigten Stelle eines Stadtkassers zugleich gepruften Polizeirichters, womit

der Gehalt von Dreihundert Gulden proviforisch verhunden ift, und die Verpflichtung der Kanzionsleistung mit 300 fl. C. M., wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Juni 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Bizezaner Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn ste nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Ulter, ben Geburtsort, Stand,

und Religion,

b) über die jurudgelegten Studien und erhalenen Befähigungedefrete jum Stadtkaffier und jum Polizeirichter,

c) über die Kenntniß der deutschen und polni-

schen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fahigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Pertiode übersprungen werde.

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den übrigen Beamten des Brzezaner Magistrate verwandt oder verschwägert feien.

Dom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 29. Upril 1842.

(1585) Anfündigung. (2)

Mro. 3462. Uiber Erbauung eines lat. Pfarrbaufes aus harten Materialien in Woynilow wird die öffentliche Lizitazion am 24ten Mi 1842 in der Stryer f. Rreisamtsfanglei um 10 Uhr Wormittage abgehalten werden. - Der Fiefalpreis für Die Professionisten - Urbeiten, für Die Bandlanger und Bufupr, und Beischaffung von Materialien und der Ragel und Gisensorten beträgt 2020 fl. 25 114 fr. C. M. Das von den Unternehmungslustigen bei der Lizitazion vorhinein zu erlegende Vadium bingegen 202 fl. C. M. - Bu diesem Baue foll das Dominium Woynitow dem Unternehmer 26 214 Cub. Rlafter Bruchfteine, und 14270 Stud aut gebrannte Maurerziegel, bas Dominium Zurawno 40 47 150 Rores ungeloschten Steinfalt, bas Dominium Dotha 12000 Stud derlei Maurerziegel, 56 Stuck 4 Klafter lange, 12 Boll breite, 1 1/2 Boll dide weiche Bretter, und 6736 Stud 22 Boll lange 3 1/2 Boll breite gefaite Dachschindel obne Bufuhr beigeben, bann baben 7 verfchiebene Ronfurenggemeinden bem Unternehmer 227 Band-189 Zugtage in Ma.ura beizugeben und abzuarbeiten. — Die außer diesem noch erforderliche Sand- und Zugroboth bat der Unternehmer von feinem Unbothe ju bestreiten.

Die übrigen Bedingnisse merden bei der Ligi-

tazion selbst bekannt gemacht werden. Vom f. f. Kreisamte.

Stryi am 25. Upril 1842.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 21go Maja 1842.

#### Rreisschreiben des f. f. galigischen Landesguberniums.

Nro. 20538. Wegen Gerabsehung des Eingangszolles für die aus Ungarn oder Siebenburgen, nach den übrigen im gemeinschaftlichen Bollverbande befindlichen Provinzen eingeführten Kamme von Solz,

Born und Bein.

Die k. k. allgemeine Hoffammer hat sich im Einverständniße mit der k. k. vereinigten Hoffanzlei bestimmt gefunden, den Eingangszoll für die aus Ungarn oder Siebenburgen nach den übrigen im gemeinschaftlichen Bollverbande besindlichen Provinzen eingeführten Kamme von Holz, Horn oder Bein von dem gegenwartigen Betrage von 24 kr. für das Wiener Pfund notto auf 8 kr. herabzussesen.

Welches zu Folge hoben Hofkammerdekreis vom 22. Februar 1842 Bahl 8217-257 mit dem Beisfaße zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Wirksamkeit dieser Zollermäßigung mit dem Tage

der Kundmachung zu beginnen hat. Lemberg am 1. Juni 1842 O zniženiu ela wehodowego od wprowadzonych

z Wegier albo Siednitogrodzkiej Ziemi do innych w spólnym związku cłowym zostających prowincyj, grzebieni drownianych, rogowych

i kościanych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy się z c. k. połączona Kancelaryją nadworną, uznała za rzecz stosowną, zniżyć cło wchodowe od wprowadzanych z Wegier albo Siedmiogrodzkiej Ziemi do innych w spólnym związku cłowym zostających prowincyj grzebieni drewnianych, rogowych i kościanych z dotychczasowej kwoty 24 kr. od funta wiedeńskiego netto (wagi czystej) na 6 kr.

Co się w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 22. Lutego 1842 do l. 8217-257 z ta uwagą do powszechnej wiadomości podaje, że to zniżenie cła wejdzie z dniem ogłoszenia

w wykonanie.

Lwów dnia 1. Czerwca 1842.

Ferdinand Erzherzog von Oesterreich. Este,

Franz Freyherr Krieg von Hochfelden, Gubernfal Präsident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernfalrath.

Mro. 26660.

Errichtung einer Brudenmauthstazion in Zolkow

(Jasloer Rreifes).

In Gemäßheit des hohen Hoffammerdefretes vom 8ten November 1841 Bahl 45052-706 wird auf der Straffenstrecke zwischen Biocz und Jasto bei der Brucke Nro. 85 bei Zokkow ein neuer Mauthschranken errichtet werden, bei welchem die Brucken mauth nach der dritten Tarifeklasse eingehoben werden wird.

Diefes wird zur allgemeinen Kenntniß mit bem Bemerten gebracht, baß die Ginbebung ber Brudenmauth-Gebubren bafelbft mit bem 1ten Juni 1842

beginnen werbe.

Lemberg am 29ten Upril 1842.

O zaprowadzeniu rogatki do pobićrania mosto-

wego w Zołkowie (cyrkule Jasielkim).
Stosownie do dekretu wysokiej c. k. Kamery nadwornej z dnia 8go Listopada 1841, do liczby 45052-706 zaprowadzona będzie na gościńcu między Bieczem i Jastem przy moście Nrze. 85 pod Zołkewem nowa rogatka, na której mostowe podłog trzeciej klasy taryfy pobierane będzie.

Co sie niniejszém z ta uwaga do powszechnéj wiadomości podaje, że pobór mostowego zacznie się tamże dnia 1go Czerwca 1842.

We Lwowie dnia 29. Kwietnia 1842.

Ferdinand Ergherzog von Desterreich - Este, Civil- und Militar-Beneral-Bouverneur.

Franz Freyherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Präsident. Ulops Ritter von Stutterkeim, Hofrath.

Joseph Ritter v. Bobowsti, Gubernialrath.

(1302) Obwieszczenie. (3)

Nro. 7549. Ces. Irról. Sad Szlachecki Lwowski niniejszym Edyktem wiadomo czyni, iż w depozycie tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego znajdują się depozyta, o które przeszło 32ch lat Ładon właściciel nie zgłosił się, jako to:

1.) Dla massy Michała Franciszka Drohojewskiego, a właściwie teroż małoletnych dzieci:

a) Kwota 209 ZIR. 3 2/4 kr. W. W.

b) Pełnomocnictwo przez Jana Hr. Lubienieckiego z-dnia 14. Marca 1810 na osobę Cypriana Romera wydane.

Skrypt Cypriana Romera imieniem Jana Hr. Lubienieckiego pod dniem 12. Kwietnia 1810

na 41811 Zip. 16 gr. wydany.

d) Deklaracyja Cypriana Romera w imieniu Jana IIr. Lubienieckiego z dnia 2. Lutego 1811.

e) Instrument kaucyi Maryjanny Xież. Jabłonowskiej z dnia 22. Lutego 1790 na 41811 Złpol. 16 gr.

f) Wechsel Michala Drohojewskiego z dnia 10.

Czerwca 1787 na 4000 Zipol.

g) Wechsel Michała Drohojewskiego z dnia 19. Stycznia 4788 na 10700 Zlp. na rzecz Feliciana Jakubowskiego wydany.

k) Skrypt Michała Drohojewskiego z dnia 15. Stycznia 1785 na rzecz Walentyny Gruiny na 6383 Złp. z adnotacyja Summy 717 Złp. wypożyczonej z dnia 15. Stycznia 1736.

i) Wechsel Michala Franciszka Drohojewskiego z dnia 20. Stycznia 1788 pa rzecz Anto-

niego Hebda na 8560 Złp. wydany.

k) Skrypt Michała Franciszka Drohojewskiego z dnia 1. Czerwca 1787 na rzecz Jana Mi-

cinskiego na 2600 Złp. wydany.

 Skrypt Michała Franciszka Drohojewskiego z dnia 27. Stycznia 1787 na rzecz Michała Drohojewskiego na 2000 Złp. opiewający.
 Skrypt Józofa Hr. Kuropatnickiego z dnia

28. Lutego 1799 na 41811 Złp. 16 gr.

2.) Dla Teresy Lipskiej: Skrypt Franciszka Darowskiego z dnia 20. Maja 1806 na 60,000 Złp. z depozytu wypożyczonych.

3.) Dla massy Jana Hrzuckiego:

a) Instrument kaucyi Maryjanny Krzuckiej z dnia 18. Grudnia 1793 na 4179 Złp. 2 gr. wydany.

b) Skrypt obowiązujący Ignacego Laskowskiego z dnia 11. Stycznia 1773 na 1000 Złp.

c) Skrypt obowiązujący Ignacego Krzuckiego z dnia 40. Marca 4737 na 1000 Złp.

d) Skrypt obowiąznjący Józefa IIr. Losia z dnia Lutego 1793 na 294 Czerwonych Złotych.

- c) Rejestr pozostałych pieniędzy, tudzież ruchomości i zboża, przez Maryjanne Kruckę w Wrześniu 1793 podpisany.
- f) Cessyja Stanisława Drzewieckiego różnych Summ z dnia 28. Października 1766.

g) Skrypt obowiązujący Stanislawa Rostki Sa-

dowskiego z dnia 20. Stycznia 1781 na 7600 Złpal.

4.) Dla Szczepana Kulczyckiego: Rwoia 3 ZiR.

18 3/4 kr. w W. W.

5.) Dla Adama i Eufrozyny z Popielów Łuckich: Kwota 122 ZłR. 81/4 kr. w W. W.

6.) Dla Stanisława Padlewskiego:

a) Skrypt Jana Nepomucena Barona Dulskiego z dnia 14. Lutego 1796 na 12,748 Złp. z depezytu wypożyczonych, dnia 22. Lutego 1796 do Nru. 3932 złożony.

b) Skrypt Rafała Horodyńskiego z dnia 15go Marca 1800 na 7000 Złp. dnia 1. Kwietnia

1800 do Nru. 6333 złożony.

7.) Dla massy krydalnéj Tomasza Łętowskiego: Kwota 2 ZiR. 50 kr. w W. W.

8.) Dla Marcina Mioduszewskiego:

 a) Kwota 49 ZiR. 31 3/4 kr. w M. K.
 b) Skrypt niejakiego D. J. Brzozowskiego z dnia 16. Stycznia 1775 na 1000 Zipol. do Nru. 22381/1807 roku ziużony.

9.) Dla Stanislawa Szembeka: Kwota 10 ZIR.

w W. W.

40.) Dla massy Szymona Barcikowskiego: Kwota 48 ZIR. 42 2/4 kr. w W. W.

11.) Dla massy Urszuli Głogowskiej:

 a) Instrument kaucyi albo Skrypt Wincentego Głogowskiego z dnia 30. Października 1804 na wypożyczona z depozytu z téj massy Summe 6063 Zip. 8 gr.

b) Instrument assekuracyjny co do Summy 50,000 Złp. przez Wincentego Głogowskie-

go dnia 20. Lipca 1806 wydany.

12.) Dla Piotra Horodyskiego: Kwota 2 2/4 kr. w W. W.

13.) Dla Jana Luckiego: Kwota 136 ZłR. w W.W.

14.) Dla massy kuratelarnéj Maryjanny Hr. Muiszchowéj:

a) Kwota 29 ZIR. 37 kr. w W. W.

b) Kaucyja Antoniego Łępkowskiego imieniem Jerzego Hr. Pininskiego dla Wincentego Podoleckiego, administratora dóbr Lisko, dnia 30. Stycznia 1793 zapisana, a dnia 3. Sierpnia 1793 do Nru. 22761 złożona.

c) Kwit Sebastiana Ostaszewskiego z dnia 3. Lutego 1796 na wybraną w skutek swych należytości Summę 8400 Złpol. wydany, a dnia 2. Sierpnia 1797 do N. 17094 złożony.

d) Kontrakt dzierzawny dóbr Liska, dnia 6. Marca 1797 z Janem Orzechewskim zawarty. dnia 17. Maja 1797 do N. 1800 złożeny.

15.) Dla Jedrzeja Paszkowskiego:
a) Ikwota 4 ZIR. 215/4 kr. w W. W.

b) Skrypt dłużny Józefa Radzickiego z dnia 15. Stycznia 1784 na 130 Czerw. Złotych

c) Skrypt obowiązujący Tomasza Poziomkowskiego z dnia 21. Lipca 1791 na Summę: 327 Zipol.

3

d) Rwit Salomei Paszkowskiej wdowy, z dnia 21. Czerwca 1795 na otrzymana od Komornika Gniewosza za sprzedane ruchomości kwote 305 Złp. 24 gr.

e) Skrypt Jana Paszkowskiego z dnia 29. Czerwca 1792 na 1000 Czerw. Złotych hollend.

f) Skrypt Józefa Belzeckiego z dnia 6. Lipca 1777 na 600 Złp.

g) Skrypt Dominika Prytyka z dnia 6. Marca 1803 na pożyczoną z depozytu Summe

4620 Zipol.

16.) Dla Pawła i Ewy małżonków Skorópskich: Cessyja Gryzeldy Dabrowskiej z dnia 4. Grudnia 1765 na 3000 Złp.

17.) Dla Konstancyi z Kurdwanowskich Bro-

dowskiej: Kwota 126 ZlR. 56 kr. w W. W.

18.) Dla massy Franciszka Burczyńskiego: Rwota 43 ZIR. 39 1 4 kr. w W. W.

19.) Dla massy Jedrzeja Klateckiego: Kwota

3 ZiR. 24214 kr. w W. W.

20.) Dla Stanisława Chmielewskiego:

a) Instrument rezygnacyjny wsi Malinówki przez Terese Nahujowska na rzecz Stanisława Wieniawy Chmielewskiego na dniu 26. Lipca 1788 wydany.

b) Skrypt Teresy Nahujowskiej na 333 Czerw. Złot. i 6 Złp. na rzecz Stanisława Chmielewskicgo dnia 20. Lutego 1794 wydany.

c) Rewers Pelagii Domozyrskiej z dnia 3go Czerwca 1802 na odebrane dokumenta, do tejže massy naležace, do Nru. 8861 z 1804 roku złożony.

21.) Dla Antoniego Kryłoszańskiego: Kwota

15 ZIR. 22 1 4 kr. w W. W.

22.) Dla massy Stanisława Filipowskiego, a mianowicio dla tegoż spadkobierców:

a) Skrypt dłużny Tekli Wakulińskiej z dnia

27. Czerwca 1801 na 1000 Zip.

b) Skrypt obowiązujący Marcina Morawskiego z dnia 24. Czerwca 1800 na 2000 Złp.

c) Skrypt obowiązujący Marcina Morawskiego z dnia 24. Czerwca 1800 na 1500 Zip.

23.) Dla massy Xiedza Jana Folgerta: Kwota 26 ZłR. 45 3/4 kr. w W. W.

24.) Dla Xiedza Seweryna Moszynskiego: Rwota 11 ZłR. 59 3/4 kr. w W. W.

25.) Dla massy pupilarnej Alexandra Nie-

dzwieckiego: a) Instrument kaucyi Hyacintha Fredry z dnia

25. Listopada 1806 na 70,940 Złp. 20 gr. b) Wyciag tabularny dobr Tuliglowy, Małpa

Sarutow etc z dnia 12. Stycznia 1807. e) Prosba opiekunki Franciszki pierwszego melžeństwa Niedźwieckiej, drugiego Jaszowskiej i Iliacyntego Fredry wzgledem wydania z krydy Joachima Potockiego Summy 70940 Zlp. 20 gr. do Nr. 27970 podana z alegatami A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. N.

28.) Dla Anny z Spończów Nizielskiej: Kwo-

ta 13 ZIR. 21 1/4 kr. W. W.

27.) Dla Marcina Nowosielskiego: Instrument darowizny części w Bilinie wielkiej położonych Łuka i Zarudzie przez Julianne Nowosielska dnia 20. Lipca 1804 wydany.

28.) Dla Juliany Rzewuskiéj:

a) Kaucyja Ignacego Skarbka i Tomasza Janiszewskiego z dnia 2. Maja 1802.

b) Skrypt Starozakonnego Mendla Lindera z dpia

3. kwietnia 1800 na 1000 Złp.

c) Skrypt Maryanny Stadnickiej z dnia 4. Lutego 1802 na 1000 Złp.

d) Wexel Fryderyka Kabrytta z dnia 6. Lutego 1793 na 2264 Czerw. Zł., 15 Złp.

29.) Dla Jana Spawentego:

a) Kwit kassy kameralnéj z dnia 3. Lutego 1801 na złożony przy licytacyi części Wę-

grzec zakład w kwocie 200 ZłR.

b) Kwit kassy kameralnej z dnia 25. Lutego 1801 na złożony podczas licytacyi części Zabłonce do Sgo Floriana zakład w kwocie 170 ZIR.

c) Kwit Kassy kameralnej z dnia 25. Lutego 1801 na złożony podczas licytacyi części Zabłocie do Stej Ursuli zaklad w kwocie 150

d) Summaryjuez rozmaitych Summ u różnych

dłużników zostających.

o) usiązka domowa, spis Summ kapitalnych i prowizyi od tychże należących sie zawierajaca.

f) Kwit kassy kamerelnej z dnia 11. Maja 1803 na 19341 ZłR. 36 kr., jako część ceny kupna dobr Pogwizdowa i Nieszkowie zapłaconych.

30.) Dla Ignacego Wilczkowskiego: Kwota 2/4 kr. w W. W.

31.) Dla Joanny Zawieszyny: Kwota 125 ZłR. w W. W.

32.) Dla massy Jana Ancuta: Kwota 63 ZIR.

16 2/4 kr. W. W.

33.) Dla Skarbu najwyższego od Anteniego Wieniawskiego: Kwota 1 ZłR. 18 1/4 kr. W. W.

34.) Dla Dominika Barona Błazowskiego: Skrypt Józefa Szczepańskiego z dnia 8. Marca 1806 na 10307 Zip. - dnia 10. Czerwca do Nr. 6867 złożony.

35.) Dla Józefa Hr. Miera: Ilwota 206 ZłR.

44 8/4 kr. w W. W.

36.) Dla Maryanny, a właściwie Magdaleny Białoskórskiej: Rwota 5 ZłR. 16 kr. w W. W.

37.) Dla Antoniego Czulowskiego: Kwota 15 ZIR. 42/4 W. W.

38.) Dla Xiedza Sebastiana Kwapińskiego:

Kwota 59 114 kr. W. W.

39.) Dla Pawła Piotrowskiego: Skrypt Józefa

Szczepańskiego z dnia 4. Stycznia 1806 na 8000 Złp. dnia 14. Kwietnia 1806 do N. 4374 złożony.

40.) Dla Stanisława Korytki, małoletniego syna ś. p. Józefa Korytki: Deklaracyją Ottylii Korytkowej z dnia 4. Maja 1805 względem 4téj części procentów od Summy 38324 Złp. jej małoletniemu synowi Stanisławowi Korytce należących się, dnia 30. Kwietnia 1806 do N. 28267 złożona.

41.) Dla Maxymiliana Kniszewskiego: Kwota

1 ZR. 31 2 4 kr. W. W.

42.) Dla Alexandra Kaweckiego: Kwota 1 kr. W. W.

48.) Dla Franciszka Kędzierskiego z Merysz-

czowa: Kwota 33 ZR. 10 kr. W. W.

44.) Dla Tekli Krajewskiej: Kwota 4 ZR. 573|4 kr. W. W.

45.) Dla Ludwiki Daszkiewiczowej: Kwota

207 ZR. 43 1 4 kr. W. W.

46.) Dla Xiędza Macieja Drohobeckiego Expijarysty przy probostwie w Rzeplinie Cyrkuła Zamośćkiego użytego: Kwota 3 ZR. 26 1/4 kr. W. W.

47.) Dla Waleryi Drohojewskiej: Kontrakt przedślubny między Janem Hr. Lubienieckim Waleryją Drohojewską dnia 4. Marca 1805 zdziałany, a dnia 4. Lutego 1806 do Nru. 1974 w Depowcie zachowany.

46) Dla Franciszki Nadwodzkiej, albo dla massy Dobrowskiego: Skrypt Pawła Dobrowskiego, dnia 20. Stycznia 1783 na rzecz Franciszki Ndwodzkiej na 2000 Złp. wydany.

49.) Dla Antoniego Weglowskiego: Transakcyja dnia 2. Stycznia 1792 z małżonkami Horochami wzglęlem dobr Myślatycz zdziałana do

N. 2144 1797 : złożona.

50.) Dia Frydaryka Graw, Koncopisty gubernijalnego: Skryp niejakiego Alfson, dnia 30. Listopada 1792 na 500 ZR. na rzecz tegoż siostry Karoliny Alfson w Auspitz wydany, dnia 3. Maja 1808 do N. 14951 złożony.

51.) Dla Xiedza Jakoba Horszyńskiego: kwota

5 ZR. 36 314 Kr. W. W.

52.) Dla Jana Amos Jarorskiego, Komornika

Przemyślakiego:

a) Raucyja przez Szczepana Bilińskiego dnia 13. Marca 1807 na 12000 klp. albo 3000 fl. dla Romornika Jana Amos laworskiego zapisana, dnia 7. Lipca 1807 do N. 20432 2102018.

Wyciag tabularny części dóbr Słońska.

53.) Illa Alexandra Jaszowskiego: 1/wota 13 1/4

kr. W. W.

54.) Dla Franciszki z Hordyńskich Jaszowskiej 1go malż natwa Niedźwiecka: Transakcyja Franciszki Jaszowskiej względem maloletnich po Alexandrze Niedźwieckim pozostałych dzieci z Antonim Niedźwieckim dnia 10. Lipca 1803 zawarta, a dnia 28. Kwietnia 1806 r. do N. 10337 złożona.

55.) Dla Xiedza Michała Lewickiego:

a) Skrypt obowiązujący Jana i Magdaleny Słonieckich małżonków z dnia 10. Września 1777 na 128 Złp.

b) Wexel Antoniego Kocieya z dnia 11. Lutego

1780 na 100 Zip.

c) Wexel tegož samego z dnia 1. Marca 1780 na 100 Złp.

d) Wexel tegoż samego bez daty na 100 Złp.

e) Skrypt Piotra i Katarzyny Cybulskiej z dnia 27. Kwietnia 1781 na 2 Czerw. Złote.

 Skrypt Józefa Jakielskiego z dnia 5. Sierpnia 1783 na 120 Złp.

g) Skrypt Jana Lomikowskiego z 8go Maja 1786

na 3 Czerwone Złote.

 Skrypt Seweryna Swiżyńskiego z 1. Czerwca 1796 na 100 Złp.

i) Skrypt Pawła Hrynickiego z 19. Marca 1795

na 10 Złp.

k) Wexel Jana Manuardy 226. Lipca 1798 na 200 Złp.

 Skrypt Jana Jaworskiego z 6. Października 1798 na 100 Złp.

m) List M. Cetnerskiej z dnia 8. Lipca 1798
 kwote 8 fipol. zabezpieczający.

n) Dokument z 23. Stycznia 1772 na 40 fipol. w którym imio i nazwisko nie sa czytelne.

 O) Dekrot konsystoryjalny z 31. Grudnia 1794 Xiedza Michała Lewickiego kapelanem przy więźniach mianujący.

 p) Rezolucyja Biskupa z 21. Lutego 1801 względem pensyi Xiędza Michala Lewickiego, jako

kapelana przy więźniach wydana.

q) Wyrok Magistraiu Lwowskiego z 27. Lipca 1786 w sprawie Michała Lewickiego przeciw massie krydalnej Jonasza Majerowicza o 27 Czerw. Złot. wypadły.

r) Wyrok klassyfikacyjny Magistratu Lwowskiego dnia 27. Sierpnia 1789 w sprawie Niędza Lewickiego przeciwko massie krydalnej Mendla

Józefowicza o 869 Zlp. wypadły.

s) Rezolucyja Prokuratora Kamery z dnia 27. Lutego 1804 względem czynszu od Jakóba Krzyżanowskiego w kwocie 24 ZR. się należacego.

1) Rezolucyja Magistratu Lwowskiego z dnia 20. Października 1796 exekucyję Summ 30 Gzerw. Złot. i 18 ZR. 51 kr. przeciwko starozakonnym Leibie Reycie Zelmanowiczom malżonkom pozwalająca.

u) Wyrok Burmistrza Lwowskiego z 8. Października 1781 przeciwko niejakiemu Kossaraba, względem oddania niektórych mato-

ryjalów do budowli.

w) Wyrok Burmistra Lwowskiego z 9. Paidzier-

nika 1781 przeciwko Szmayło Wolfowiczowi względem oddania zegarka wypadły.

x) Rewers Jana Szymanowskiego z 19. Marca 1802 na książke pod tytułem: Dysputacyja

Zyda z Katolikiem.

y) Kontrakt między Xiędzen. Michałem Lewickim i Jakobem Krzyżanowskim względem jakiegoś gruntu parochialnego, dnia 11. Lipca 1800 zawarty.

z) Wexel Marcina Zurowskiego z 28. Stycznia 4799 na 100 Czerw. Złot. na rzecz Anto-

niego Kocieya wydany.

 aa) Zaświadczenie Jędrzeja Kropownickiego w sprawie Antoniego Kocicya względem 80 Czerw. Złot. dnia 20. Sierpnia 1781 wydane.

56) Dla massy krydalnéj Ignacego Laskiewicza:

 a) Kontrakt spółki kupieckiéj między Ignacym
 Laskiewiczem i tegoż bratem Wincentym Laskiewiczem dnia 12. Kwietnia 1801 zawarty.

b) Odpis wierzytelny (Bilancyja) téjže spółki za rok 1800 do ostatniego Października z obrachunkiem.

c) Bilancyja kupiecka tejže spółki ostatnich

dni Raždziernika 1804 zrobiona.

d) Bilancyja spółki kupieckiej Ignacego Laskiewicza i tegoż brata Wincentego Laskiewicza, dnia 22. Września 1806 do Nru. 17928 złożona.

e) f) Dwa kwity przez Jagniészkę Laśkiewiczową na odebrane Summy 2360 fl. 9 1/2 kr. i 1451 fl. z sprzedaży ulów i budynków zebrane, z d. 21. Października 1806 do Nru. 27550 dnia 23. Grudnia 1806 złożone.

67) Dla Julijanny z Gorzkowskich Lewickiej:

Rwota 59 ft. 16 1 14 kr. W. W.

68) Dla Magdaleny Niedźwieckiej: Kwota 67 fl. 10 1 4 kr. W. W.

59) Dla Felixa Nowickiego: Hwota 10 fl.

47 114 kr. W. W.

60) Dla Maryjanny Rosenwerthowéj złożona kaucyja Adwokata Antoniego Balińskiego imieniem spadkobierców Stanisława Potockiego: Kwota 10 fl. W. W.

61) Dla Xiedza Jana Pomazańskiego, Proboszcza z Rozdolu: Kwota 22 fl. 41 kr. W. W.

62) Dla maszy Wiktoryi Poletyłowej: Kwota 25 211 kr. W. W.

63.) Dla massy Piotra Peterson:
a) Hwota 4 fl. 7 1 4 kr. W. W.

b) Skrypt Wincentego Hr. Krasiúskiego na 2000 Czer. Złot. Fridrichd'or na przepadłe z obowiązkiem płacenia dożywotnie Piotrowi Peterson po 200 Czer. Złot. Fridrichd'or co rocznie ulokowacych, dnia 21. Października 1806 w Warszawie wydany.

c) Skrypt Wincentego Szeptyckiego na 1210
 Czerw. Złot. na przepadłe wypożyczonych,
 z obowiązkiem placenia dożywocie Piotrowi

Peterson 100 Czer. Złot. rocznie, dnia 24. Października 1807 w Warszawie wydany.

d) Skrypt Doroty Xieżnej Czartoryskiej narzecz Petersona na 160 Czerw. Złot. Luis- i Fridrichd'or, tudzież na 500 talarów pruskich, dnia 21. Kwietnia 1806 w Dreźnie wydany.

c) Rewers Franciszka Fischera na futro z 5go

Czerwca 1804.

f) Rewers na Wexel Summy 300 Louisd'or przez niejakiego Pillersdorfa na rzecz Peter-

sona bez daty wydany.

g) List niejakiéj Czartoryskiéj do ś. p. Petersona względem winnych onemuż 60 Czerw. Złot. Louisd'or pisany, bez daty, bez wymienienia miejsca i czasu.

64) Dla Xiedza Antoniego Rogalskiego: Skrypt Stanisława i Teresy Sieprawskich, małżonków, z d. 21. Stycznia 1807 na 150 fl. 184]8 kr. tytułem pożyczki — na mocy rozporządzenia sądowego z 3. Lutego 1808 do N. 34225 z Depozytu z massy téjże wydanych.

65) Dla Xiedza Jedrzeja Harasaymowicza kau-

cyja: Kwota 5 fl. 24 kr. W. W.

66.) Dla Kazimierza Rodkiewicza: Kwota 36 fl. 3 3 4 kr. W. W.

67.) Dla massy Xawerego Suchodolskiego, 10-

mornika Samborskiego:

a) Instrument kaucyi komorniczej przez 2016pana Suchodolskiego dla Homornika Xawerego Suchodolskiego zapisanej, dni 17. Lutego 1806 wydany.

b) Wyciąg tabularny dobr Laszek z wiązanych,

na których kaucyja cięży.

68.) Dla massy krydalnej Mik taja Skorodyńskiego:

a) Spis obligacyj rządowych przez Katarzyno Kossakowską Mikołajowi Korodyńskiemu ce-

dowanych z d. 11. Lutego 1802.

b) Zaświadczenie urzędowe Kassy miejskiej Lwowskiej z d. 23. Lipca 1801 na podniesione przez Biskups Mikołaja Skorodyńskiego 12 obligacyj pożyczki wojennej, razem Summe 395 fl. 17 kr. wynoszących.

c) Zaświadczenie Kassy miejskiej Lwowskiej z d. 21. Lipca 1801 na podniesione przez Mikołaja Skorodyńskiego, Biskupa, 10 obligacyj pożyczki wojennej, razem na Summe 439 fl. 49 1/8 kr.

d) Arkusz z dekretem na pensyję z duia 13.

Września 1709.

e) Kwit Xiodza Michała Lewickiego na 790 fl.

f) Koncept do Gubernium z 19. Maja 1803.
 g) Spis pretensyi przeciwko Bielańskiemu z d.
 20. Lipca 1798.

4) List Józefa Dzierzkowskiego z dnia 1. Grudnia 1810. 3) Skrypt dłużny Łukasza Białostockiego z d. 24. Stycznia 1790 na 1070 Złp.

k) Skrypt tegoz samego z d. 24. Stycznia 4799

na 2000 Złp.

1) Skrypt D. Bieleckiego z 5. Kwietnia 1783 na 79 Złp.

m) Rewers Jana Garbaczewskiego z 4. Lipca 1795 roku.

n) List przez M. D. podpieany z 4. Marca 1804. o) Karta bianka Xiedza Jakóba Juskiewicza

hez daty.

p) Blankiet tegóż samego bez daty.

9) Blankiet Grzegorza Jakóba Kobierzewskiego

na 200 Czerw. Złot.

r) Inwentarz substancyi Xiedza Jedrzeja Lipińskiego z 6. Września 1793 przez Komornika Idzellewicza zdziałany.

s) Kwit Jedrzeja Jaworskiego z 15. Lutego 1803 na otrzymane od Xiedza Mikołaja Skorodyń-

skiego 46 fl. 30 kr.

t) Blankiet Wincentego Mazarakiego bez daty.

u) Rewers Kaspra Spławskiego z 6. Wrzesnia 1797 na 54 ilpol.

w) Rezolucyja z 19. Maja 1798 do N. 1140.

x) Rewers na otrzymana assygnacyje wziętych 40 sagów drzewa przez Onufrego Wyszatyckiego z 10. Grudnia 1803.

y) 'Spis tych, którzy czynszu dominikalnego nie zaplacili.

2) Skrypt Franciszka i Antonii malżonków Majersberg z 23. Marca 1809 na summe 20000. zdpol. z tej massy pozyczona.

aa) Wyciąg tabularny kamienicy we Lwowle pod

Nrem. 123. w mieście położonej.

69.) Dla Xiedza Ilajetana Stefanowicza, przełozonego kościoła obrz. łaciń. w Starym-Siole kwota 1]4 kr. W. W.

70.) Dla massy s. p. Piotra Wilga, Adwokata

kwota 1 zr. 57 3 4 kr. W. W.

71.) Dla Harola Wistobockiego substytuowanego komornika: liaucya komornicza z dnia 25. ma: ja 1806 na 12000 złpol. przez Tomasza Garlickiego zapisana, dnia 12. Stycznia 1807 do Nru. 77. zlozona.

72.) Dla Xiedza Antoniego Wyszatyckiego, kwo-

ta 41 zr. 41 214 kr. W. W.

73) Dla Marty Baro: Weltheim:

a) Cessva na summe 50000 zlpol. u Aloizego Xiecia Lichtensteina lokoweną, przez Maurycego Hr. Lacy no rzecz Marty Baro. Weltheim dnia 15. Lipca 1804 wydana.

v) Potwierdzenie Erzysztofa Barona Weltheima na otrzymane w administracye rzeczy ruchome po zmarlym dnia 30: Maja 1806 wydane.

74.) Dla Ludwiki z Poniatowskich Zamojskiej,

kwota 44 zr. 62]4 kr. W. W.

75.) Dla Xiedza Jedrzeja a właściwie Wojciecha Zgierskiego, kwota 48 zr. 44 214 kr. W. W.

76.) Dla Jozefa Zakaszewskiego subsytuowane-

go Romornika Brzežańskiego:

a) l'aucya komornicza z 10. Listopada 1805 na \$3000 zr. przez Walentego Zakaszewskiego zapisana.

b) Wyciag tabularny dobr Podhorce. 77.) Dla Augustyna Roranda:

a) Instrument kapitulacyi Teodora Hr. Potockiego 15. Lutego 1782 na rzecz Augustyna Koranda Adwokata na 150 zr. locznie płacie sie mających wydany wraz z listem przez niejakiego Kościńskiego pełnomocnika Teodora IIr. Potockiego względem tej kapitulacyi pisany.

b) Wexel jakiegoś Zyda po żydowsku podpisanego z 27. Czerwca 1782 na 4 czerwone złote.

c) Wexel Maryi Mirier 7 14. Kwiemia 1785 na 34 czerwonych złotych po żydowsku pisany wraz z tłumaczeniem w języku niemieckim.

d) Rewers Rosalii Chrzanowskiej z 28. Listopa-

da 1785 na 200 zlpol.

e) liapitulacya Antoniego Romorowskiego z dnia 1. Września 1786 na 75 zr.

f) Skrypt dłużny Jerzego Rolb z 8. Lipca 1789

na 16 czer. złotych.

g) Skrypt Starozakonnego Izaka Unger z 6. Sicrpnia 1790 na 8 czer, zlotych.

h) Skrypt Jerzego Rolb z 7. Grudnia 1789 na

4 czerw. 2lote.

i) Assekuracya Hilarego Siemianowskiego z 25. Ilwieinia 1791 na 300 czerw. złotych.

h) Skrypt družny Karola Oliwy z 2. Maja 1792

na 3 czerw. złote.

1) Assekuracya Jana Gebickiego z 10. Czerwca 1793 na 20 czerw. złotych.

m) Skrypt dłużny Felixa Triebwasser z 6. Gru-

dnia 1793 na 90 zr.

n) Wexel Starozakonnego Hirsch Majer z 4. Maja 1797 na 12 czerwonych złotych wraz z przyłączona karteczka po żydowsku pisana i 14ma rewersami starozakonnego Ilirach Majer, jako pelnomocnika Filipa Veita z 19. Maja 1795 na 50 czerw. zlot.

Przeto wszyscy, którzy do wyż wyszczególnionych depozytów jakoweś prawo mieć mniemają, wzywają się, ażeby w przeciągu jednego Roku, sześć tygodni i trzech dui, rachując od daia umieszczenia niniejszego Obwieszczenia w Garecie Lwowskiej, zgłosili się, i prawa swoje do tychże wyż wymienionych Depozytów udowodnili – w przeciwnym zaś razie, jeżeliby w ciągu czasu, niniejszem obwieszczeniem wyznaczonego nikt sie nie zgłosił — to wyż wymienione kwoty na mocy istniojących przej isów najwyzszemu Skarbowi jure caduco przyznane i wydane – Dokumenta zaś Registraturze tutejszego C. K. Sadu Szlacheckiego dla zachowania onychże z Depozytu oddane zostana. Z Rady c. k. Sadu Szłach.

We Lwowie dnia 11. Kwietnia 1842.

(1458) Ediktal=Vorladung. (2)

Mro. 1341. Nachdem die ohne Bewilligung aus ibrer Beimath weggegangenen Militarpflichtigen: Iwan Mularczyk aus Haus-Ilro. 69 in Seralince, Dmytro Bialoglowka — — 82 Danilo Podpilitko - - 163 in Czerniatyn, Wasyl Kozmenko — — 213 Fedor Prociow - - 257 Iwan Kolcun — — 280 ungeachtet ber in bem Cemberger Zeitungsblatt bom 10. Upril 1841 Nro. 43 enthaltenen Goiftal-Citation des Dominiums Sorafiace bisher nicht jurudgefehrt find, fo merden fle biemit freisamtlicherseits vorgeladen, innerhalb von 3 Monaten jurudjukehren, und ihre Ubmefenheit ju rechtfertigen, widrigens aber ju gewärtigen, daß man gegen fie, auch abgefeben von ihrer Behandlung als Rekrutirungsflüchtlinge nach dem Patente vom 24ten Mart 1832 wegen unbefugter Ubwesenheit

Bom t. Kreisamte.

Rolomyja am 30ten Mary 1842.

vorgeben mird.

(1458) Ediktal-Vorladung. (2) Nro. 2388. Nachdem die Militärpflichtigen: Nikolaus und Kurylo Sucholytko aus Haus-Nro. 71 in Stecowa,

Kosma Werecha auf B. Il. 153 auf Stecowa, Danilo Gawriluk — 208
Joseph Welykholowa — 54 Johann Statkiewicz ----48 Theodor Naydzich ---102 Iwan Fokszan 165 -- 212 Semen Buczek Jeremy Gawiuk -- 250 Roman Petraszczuk -- 166 Herasim Lenko 95 aus Russow, welche fic ohne Bewilligung aus ihrer heimath absentirt haben, über die Dominifal- Vorladung vom 15. May 1841 3. 200, so in der Cemberger polnischen Zeitung vom 25. Mag 1841 vorkommen, in der festgesetten Grift nicht jurudgekehrt find, fo werden fie biemit freisamtlicher Gent jur Rudfebr tn ibre Beimath binnen langftens 3 Monaten und Rechtfeetigung ihrer Ubwefenheit unter Undrobung der Behandlung als unbefugt Ubwesenden nach dem Patente vom 24. Mart 1832 vorgeladen.

Wom t. Kreisamte. Rolomyja am 2ten Upril 1842.

(1458) Ebiftal-Borlabung. (2)

Mro. 2221. Nachdem der ohne Bewilligung aus seiner Keimath wegzegangene militärpflichtige Fedor Zaleski aus Somakowco am Pruth Haus- Mro. 19 geboren, ungeachtet der in dem Lemberger Zeitungsblatt Nro. 911/1841 enthaltenen Ediktal-Citation seines Dominiums bisher nicht zuspückgekehrt ift, so wied derselbe kreisamtlicher Seits

Pozew.

Nro. 1341. Ponieważ następujący poddani do wojska obowiązani, jako to: Iwan Mularczyk z pod Nr. d. 69 w Serafińcu, D nytro Białogłówka — — 82 ——

Daniło Podpilitko — 163 w Czerniatynie,
Wasyl Kozmenko — 213 — 
Fedor Prociów — 257 — 
Iwan Kolcun — 280 — 
z domu bez pozwolenia wydalili się, i pomimo,

z domu bez pozwolenia wydalili się, i pomimo, że przez Dominium Serafiniec w Gazecie Lwowskiej z dnia 10. Kwietnia 1841 Nro. 43 edyktalnie powołanymi byli, dotad jeszcze nie powrócili, przeto powołuje się ich teraz ze strony Urzędu Cyrkułowego, aby w ciągu 3 miesięcy wracali i nieobecność swoją usprawiedliwili, inaczej pomimo postępowania z nimi jako przed rekrutacyją zbiegłymi, także podług Patentu z dnia 24. Marca 1832 o bezprawną nieobecność postępowanie przedsięwzięte będzie.

Przez c. k. Urzad Cyrkułowy. W Kołomyi dnia 30. Marca 1842.

Pozew

Nro. 2388. Poniewaž obowiązani do służby wojskowej: Mikołaj i Kuryło Suchołytko, z Stecswej, z pod Nru. d. 71,

Kosma Werecha - 153, Danilo Gawryluk - 208, Józef Welykholowa -- 54, 48, Jan Statkiewicz Teodor Najdzich 102, Iwan Fokszan 165. Semen Baczek 212. Jeremy Gawiuk --250. Roman Petraszczuk — 166. Harasym Lenko z Rusowa — — 95. oddaliwszy się z domu bez pozwolenia, na umieszczone w Gazocie Lwowskiej z dnia 25. Maja 1841 powolanie Zwierzchności dominikalnej z dnia 15. Maja 1841 do l. 209, w wyznaczonym im terminie nie powrócili, wiec Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszem do powrotu w ciagu 3 miesięcy i usprawiedliwienia się z dotychezasowej nieobecności, grożąc im postanowiona w Patencie emigracyjnym z dnia 24. Marca

1832 na nieprawną nieobecność karą. C. k. Urząd cyrkularny. Kolomyja duja 2. Kwietnia 1842.

Pozew.

Nro. 2221. Ponieważ Fedor Zaleski z Simakowiec Nru. domu 19, będąc do wojska obowiązanym, z domu bez pozwolenia wydalił się, i pomimo że przez Dominium swoje Edyktem w Gazecie Lwowskiej Nro. 90/18-11 umieszczonym powołanym był, dotąd jeszcze nie powrócił, przeto wzywa go się ze strony Urzędu Cyrvorgeladen, innerhalb von 3 Monaten zuruckzukebren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens aber das Verfahren gegen sich als unbesugt Abwesenden nach dem Patente vom 24. März 1832 zu gewärtigen.

Bom f. Kreisamte. Rotomyja am 2ten Upril 1842.

(1522) Rundmachung. (3)

Mro. 4524: Von der k. f. Rammeral-Bezirks-Berwaltung zu Stryi wird bekannt gemacht, daß die neu zu errichtende Tabak- und Stempelpapier-Großtrasik in Stryi im Konkurrenzwege mittelst schriftlicher versiegelter Offerten dem Mindestbiethenden, wenn gegen dessen Persönlichkeit nach den Gesehen und der Landesverfassung kein Unstand obwaltet, provisorisch werde verliehen werden. Wegen Verleihung dieser Großtrasik wird hiemit die neuerliche Konkurrenz - Verhandlung ausgeschrieben.

Dieselbe beriebt den Materialbedarf aus dem in der Uerarial-Regie fiebenden f. f. Bezirke-Berlage

au Stryi gegen gleich baare Bezahiung.

Der beiläusige jährliche Verkehr dieser Großtrasif, welcher gegenwärtig 55 Trasikanten zur Materialfassung zugewiesen sind, wird nach dem im 1ten Militär-Quartale 1842 wirklich Statt gehabten Verschleiße an Labak 17536 fl. 82 kr. an Stempelpapier 3079 fl. 12 kr.

Jusammen 20615 fl. 44 fr. und hievon die Einnahme an Allaminuta Gewinn vom Sabatverschleiße pr. 7578 H — 505 fl. 50 fr.

betragen.

Hierbei wird jedoch ausdrucklich bemerkt, daß dle mit dem Verschleiße verbundenen Austagen, für Miethe der Unterkunft, für Beleuchtung, Beseihung u. s. w. nicht in Anschlag gebracht sind, daß demnach der ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Muhen darstelle; daß auch der Verschleiß selbst Alenderungen erleiden kann, und daß das hohe Uerar für die Fortdauer dergleichen Ertragshöhe keine Bewahr leiste, weßhalb auch unter keinem Vorwande und unter keinem Titel nachträglichen Entschädisgungs oder Emolumenten Erhöhungs Gesuchen Gebör gegeben werden wird.

Uibrigens hat der Großtrafikant auch die Betheilung der bisher dem Struer Bezirks-Berleger zugewiesenen Kleintrafikanten mit Materiale, dann die Beforgung des Großverschleißes an die Konfumenten und den Werschleiß des Stempelpapiers

#### (1599) Rundmachung. (1)

Mro. 1479. Dom Magistrate der Kreisstadt Farnow wird der Posten eines Wasenmeisters, mit welchem der jahrliche Bezug von 50 fl. und das Quartiergeld von 20 fl. K. M. jahrlich verkulowego, ahy w ciągu 8 miesięcy powraca! i nieobecność swoje usprawiedliwił, inaczej ulegnie postępowaniu podług Patentu z dnia 24. Macca 1832 postanowionemu.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Kołomci dnia 2. Kwietnia 1849.

unentgeldlich zu übernehmen, und ist sonach blos auf den Tabak-Kleinverschleiß-Gewinn beschränkt. Bei der Konkurrenzverbandlung wird der von dem Tabak-Kleinverschleiße ausgewiesene Bruto-Ertrag pr. 505 fl. 50 kr. als Fiskalpreis sestgeset, und der Mindestsordernde, welchem die Großtrasik nach geschlossener Berhandlung im Grunde Scherer Entscheidung überlassen werden wird, ist sodaun verbunden jenen Betrag, um welchen sein Unboth gegen den Fiskalpreis geringer entfallt, in monatslichen Maten in vorhinein bei der Stryier k. k.

Rammeral = Bezirts = Raffe einzugablen.

Diejenigen, welche fich um die Verleihung Diefes Kommissionsgeschäftes ju bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, verslegelten, mit einem Ungelde von 56 ftr. sage Fünfzig sechs Gulden, welches beim Rücktritte des Erstehers dem hohen Uerar anheim fallt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenommen werden, wieder zurückgestellt werden wird, dann mit der legalen Nachweisung ihret Großjährigkeit, des Besites eines jur Besorgung dieses Geschäftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugnife belegten Offerten, in welchen der Unboth nicht bloß mit Biffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudruden ift, langstens bis jum 25ten Dlai 1842 um 11 Uhr Vormittags bei ber f. f. Cammeral-Begirke Bermaltung in Stryi ju überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesetten Termine einlangen, ober denen eines der bier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden nicht

berudfichtiget merden.

Die Verpflichtungen des Großtrasikanten gegen das höchste Uerar, so wie gegen die ihm zue gewiesenen Trasikanten und das konsumirende Publikum sind in der Verlegers = Instrukzion vom aten September 1805 und in dem gedruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838 Bahl 27355 entbalten, und können bei det k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung eingesehen werden.

Von der f. f. Kam. Bezirfe-Verwaltung. Stryi am 9. Mai 1842.

bunden ift, bis jum 31ten May 1842 befett merden.

Die Bittwerber haben, ihre geborig instruirten Gesuche in der bemerkten Frift bei diefem Magiftrate ju überreichen.

Magistrat Tarnow am 8ten April 1842.

(1523)- Rundmachung. (1)

Mro. 23293. Der k. ungarische Gerichtsstuht bes Unghwarer Comitats bat den Konkurstermin der Gläubiger des verstorbenen Barons Alexander Ghilanyi Eigenthumers der Szerednyier prizvilegirten Instrumenten-Fabrik, auf den 13. Juny 1842 festgesett, jum einstweiligen Masse-Curator den Baron Joseph Ghilanyi, zum Rechts-Curator aber den Ladislaus Janissär Gerichts- und Kammer-Sachwalter bestimmt.

(1603) Verlautbarung. (1)

Mro. 5504. Bom Tarnowor k. k. Landrechte wird hiemit kund gegeben, daß zu der hiergerichts erledigten Einreichungsprotokolls = Udjunktenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 600 fl. C. M., wie auch für den Fall, wenn diese Stelle einem Registranten oder Kanzellisten dieses Landrechts verliehen werden sollte, zu der auf diese Urt in Erledigung kommenden Registrantenstelle mit dem Gehalte jährlicher 600 fl. C. M. oder einer Kanzellistenstelle mit jährlichen Gehalte von 400 fl. und dem Vorrückungsrechte in den höheren Geshalt von 500 fl. und 600 fl. C. M. der Konskurs ausgeschrieben werde.

Die Bittwerber um eine diefer Stellen baben

Uiber Unsuchen ber k. ungarischen Statthalterren vom 1. März l. J. 3. 7696 werden demnach sämmliche hierlands etwa befindlichen Gläubiger des Barons Alexander Ghilanyi von dem fragtichen Konkurstermine mit der Aufforderung verständigt, an demselben zur Erweisung ihrer allfälligen Forderungen entweder in Person, oder mittelst eines Bevollmächtigten in Unghwar zu erscheinen.

Lemberg am 3ten May 1842.

also ihre gehörig belegten Gesuche binnen 4 Woschen von der dritten Einschaltung dieser Kundsmachung in das Lemberger Umsblatt an gerechnet, wenn sie bereits angestellt sind, mittelst ihrer vorzesetzten Behörden, sonst aber unmittelbar bei diessem f. k. Landrechte zu überreichen, und sich dars in über ihr Ulter, Stand und Religion, über die zurückgeleten Studien, über die Kenntnis der deutschen, polnischen und sateinischen Sprache, untadelhaftes moralisches Betragen auszuweisen, und anzugeben: oh und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses Gerichtes verwandt oder verschwägert sind.

Mus dem Rathe bes f. k. Landrechts.

Tarnow am 4ten Man 1842.

## Doniesienia prywalne.

Sześć pokojów zupełnie umeblowanych na pierwszem piętrze przy ulicy Wałowej pod nrem. 289, są razom z kuchnią, stajnią i wozownia na czas kontraktów lub też na czas dłuższy do wynajęcia. — Bliższą wiadomość tamże każdego czasu powziąść możns.

Dobra w dzierzawę lub na przedaż. (2)

Poszukuje się dzierzawy w poblizkich od Lwowa Cyrkułach, jako téż i dobra na kupno; tudzież są dobra do sprzedania w Cyrkule Złoczowskim, Brzeżańskim, Tarnopolskim, Stanisławowskim, Zaleszczyckim, Rzeszowskim, Przemyskim, Tarnowskim, Sandeckim i Sanockim.—Bliższą wiadomość udziela Wżny. Kajetan Kretowicz, mieszkający we Lwowie przy ulicy Nowej pod liczbą 285 na drugiem piętrze, albo na frankowano listy, lub na osobiste zgłoszenie się.

## Nobilitacyje, indygenaty i inne dokumenta.

Posiadam w mojém archiwum indexa obejmujące spis alfabetyczny konstytucyi (Voluminum Legum) od roku 1669 až po rok 1794, oraz wypisy z metryk koronnych, wszelkich posiadanych przez szlachtę urzędów, godności i t. d., mam także oryginały na pargaminach królewskie, i aktów starych zbiór znaczny; oświadczam więc niniejszem, że podejmuję wyszukanie: rodowodów (jencalogij), działy rodzinne (familijne) majatków, rozgraniczenie dóbr, przywileje na jarmarki, jako tóż różne zapisy, fundacyje, testamenta i t. d., królewskie nadania, swobody, przywileje i t. d. znajdujące się w starych aktach krajowych lub zagranicznych, w archiwach prywatnych, w księgach klasztornych, herbarzach i t. d. Komu na odszukaniu podobnych dowodów zależy, kwerendę przyjmuje we Lwowie w kantorze przywowiania przy ulicy Malickiej pod liczbą 449 1/4.

(1561)

# Ostrzenie brzytew na kamieniu jest już niepotrzebne!!!

Szanownéj Publiczności donosze nipiejszém: iż odobrowszy od mego syna z Wiednia nowy transport c. k. uprzywilejowanych chemicznych pasków do pociągania brzytew, jestem teraz w stanie zadosyć uczynić obstalunkom, które dla braku zapasów od-

mowie byłem smuszony. – W tym celu postanowiłem pozostać tu jeszcze

przez 2 do 3 tygodni.

Te niczém zastąpić się nie dające paski ezyli rzemienie, które przez 10 do 12 lat sprężystości swej bynajmniej nie tracą, żadnego z owych zwyczajnych smarowideł nie potrzebują, ostrza widocznie nie naruszają. – tę jeszcze szczególną mają własność, iż tępej brzytwie lub scyzorykowi (jeżeli te nie są ze złego materyjału) za kilkomami pociągnieniami udzielają największej ostrości i najłagodniejszego kroju, i tym sposobem usuwają wszelkie nieprzyjemności, tak często przy goleniu się wydarzające. Każden z panów kupujących może się o prawdzie tego bezplatnie przekonać.

Gdy na kilkaser tych rzemieni, które w czasie mego. 4tygodniowego we Lwowie pobytu rozmaitym panom sprzedałem, wszyscy jednozgodnie są z nich zadowoleni, pochlebiam sobie, iż mnie łaskawie polecać zechcą. — Ceny są według wielkości i szerokości, a mianowicie: w drzewie po 2 zr. i 2 zr. 30 kr., w żelazie po 2 zr. 30 kr. i 4 zr., w mosiądzu po 3 zr.

30 kr. i 5 zr. m. k.; do scyzoryków po 40 kr. m. k., a jakość wszędzie jednakowa.

Frankowane zglaszania się z prowincyi z nadesłaniem należytości, będą jak najspicszniej

i najrzetelniej uskuteczniane. Kupujący większą ilość na raz, otrzymają przyzwoity rabat.

Co do napisów, które dotad były na moich rzemieniach, i z owemi przez mego syna w Gazecie Wiedeńskiej ogłoszonemi nie zgadzają się, wyjdzie oddzielne objaśnienienie za 8 do 9 dni w Gazecie Wiedeńskiej.

J. P. Goldschmidt,

fabrykant chemicznych rzemieni do pociągania, w Berlinie, mieszka we Lwowie w hotelu angielskim pod Nrm. pokoju 109-110.

(10)

(3)

(1351)

Wody mineralne.

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godłem złotego krzyża przy ulicy Halickiej pod liczbą 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych wósł mineralnych, i tak: bilińską, egorską, marienbadzką, salcerską, fachingerską, pilnawską i wodę szczawnicką, przez całe lato zaś, co dni 14 świeże transporta nadchodzić będą. Oprocz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakoteż węgierskich, oraz i innych towarów korzennych szczególnej dobroci i pomiernej ceny.

(1352) Kamienica we Lwowie do sprzedania. (10)

Kamienica pod liczbą 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej ręki do sprzedania 26000 zr. mon. konw. – tudzież Realmość pod liczbą 99 2/4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. – Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy Halickiej pod gedłem 9210tego krzyża.

Dla mających stare żelazo.

Założywszy we Lwowie hamernie, w której ze starego kutego i lanego żelaza wyrabiam rozmaite części do różnych machin, młynów i t. p., zawiadamiam szanownych Obywateli na prowincyi, iż przyjmuję wszelkie stare żelazo lane i kute, choćby najdrobniejsze, a to, albo za gotowa zapłatę, albo téż do wyrabiania z niego rozmaitych potrzeb gospodarskich, jak np. lemieszy, wrzecion do młynów, czopów i t. p. i t. p. Frańciszek Schumann, mechanik.

Doniesienie kupieckie.

# Józef Reiss

donosi najuniżeniej, iż we Lwowie w własnym domu pod nrem. 115 przy ulicy Krakowskiej, pod godłem

"pod parowym okrętem"

obok swego większego handlu towarami, otworzył także

nowy handel

korzenny, materyjalny, papiéru, farb, przysmaków i winny.

Zalecając szczególny wybór we wszystkich do jego dobrze zaopatrzonego handlu należących artykulach, pochlebia sobie, iż przez pilną, rzetelną i jak najsluszniejszą uslugę pozyska zupelne zadowolenie szanownych gości; uprasza zatém o łaskawe przekonanie sic.

W tymže handlu jest takže jedyny tylko skład nowo wynaiczionej

kawy figowej,

któryto surogat szczególnie dla dzieci i osób slabych nerwów, którym prawdziwa kawa szkodzi, przydatny jest.

Niemnićj znajduje się tutaj także skład komisowy prawdziwej

herbaty rossyjskiéj z kwiatem,

któréj w przedniéj i zalety godněj jakości u niego zawsze dostać można. Piérwszy transport wszelkich poszukiwanych gatunków

wód mineralnych

juž nadszedi; zawarto także ugody z kilkoma dyrekcyjami tych źródeł, ažeby co 8 dni świéże nadchodzily transporty, przezco tenże handel w przyjemném znajduje się polożeniu zaopatrywania szanownych gości zawsze świeżemi wodami mineralnemi.

W tymže handlu dostanie též najszczególniejszych gatunków austryjackiego i węgierskiego wina stolowego i na desert, równie jak i najprzedniejszych gatunków prawdziwego wina francuzkiego i hiszpańskiego po slusznéj cenie tak w większych, jakotéż i w mniejszych partyjach.

We Lwowie dnia 5. maja 1842.

(1562)

## W środę dnia 1. Czerwca r. b.

(1)

odbędzie się 5te ciągnienie seryj

c. k. austr. wielkiéj

# Loteryi Państwa,

połączonej z c. k. pożyczką z roku 1839,

pray czem jest do wygrania

74 milijonów 250,500 złot. reńs. mon. konw.

podzielonych na wygrane po złot. reńsk.

300,000 — 280,000 — 250,000 — 230,000 — 220,000 — 210,000 — 200,000 — 75,000 — 60,000 — 50,000 — 40,000 — 30,000 — 25,000 — 20,000 — 15,000 — 12,000 — 10,000 i tak coraz mniéj aż do 1000 zł. reńsk.

Najmniejsza wygrana, która na każdy los przypaść musi, wynosi 500 zlt. reńsk. mon. konw.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Poleca się szczególniej uwadze:

Poniewai Rzad c k. auctryjschi za pożyczke zeciągnoiną w Summie 30 milijonów złotych reńekich, wraz z procentem przeszło 74 milijonów złot, reńek. mon. konw. odpłaca, wielka ta lotoryja Państwa jest tak korzystnie ułozeną, iż cessyja na 10te część losu 7 zr. m k. kosztująca, majmniej i ma powno 10 zr. m. k. wygrze musi, a zatem o 3 zr. więcej z a cessyja na 5ta część losu 13 zr. m. k. kosztująca, wygrywa majmniej i ma powno 20 zr. m. k., czyli o 7 zr. m. k. więcej niż kosztowała. Iko niec cessyje lup, nie puszcza się w niepewną grę loteryjną, lecz przystępuje do pożyczki, odbiera napowiót kapistal z procentem, i prócz tego może jeszcze według prawdopodobieństwa waiaść jeduę z wielu znacznych wygranych.

Ponieważ każda cessyja we wszystkich ciągnieniach i na wszelkie wygrane od najwięka ej do najmniejszej na powno zysk swoj ma, przeto cessyje niewylosowane będą po ciągnie-

niu weding programu na zadanie odkupione.

Bioracym 5 cessyj na raz, odstępuje się 5 procentu. Inne korzyści opisane są w p.ogia-

mie bezpłatnie udzielenym.

Wygrano płaci niżej podpisany dom handlowy tak w awojej Kassie w Wetteeyi, jakoteż w swoim kantorze w Wiedmitt na Grabenie, w domu pana do Mack, Nro. 1024.

Wieden, dnia 3. maja 1842.

G. M. Perissutti,

We Lwowle dotsanie takich cessyj u

## Józefa Leop. Singera,

c. k. uprzywilejowanego hurtownika.

## (1613) Nabiał w lasku Snopkowskim

(niegdyś Gibaut, za żelaznemi wodami). poczawszy od niedzieli dnia 22go maja — przez całe lato, znajdzie szanowna Publiczność podobnie jak w przeszłym roku i w tém samém miejscu. Dla dostarczania tém świćższego nabialu, obok piwnicy założono lodownię. (1)

Dla posiadaczy dóbr. (1)

Uzdatniony we wszystkich gateziach ekonomicznych z długo-letniem doświadczeniem, nawykły do pracy w tym zawodzie, życzy sobie wejść w obowiązek zarządu dóbr, w kraje, lub za granicą, pod um arkowanemi dla siebie, a dla posiadacza dóbr nader korzystnemi warunkami; złoży stosowoa kaucyję. — Bliższe wiadomości powziąść można u Wgo. Cza kowskiego, Doktora praw i Adwokata krajowego, we Lwowie przy ulicy Halickiej nio. 180 na zgiem piętrze.

Baugründe zu verkaufen. (1)

In der Mayer'schen Realität in Lemberg Neo. 135 244, und zwar in der neu durchgeführten Straffe, werden Baugrunde von verschiediner Große, welche eigenthumlich und schulbenfren find, zu billigen Preisen aus freper hand verfauft. Baulustige belieben fich daber an obe annten Eigenthumer zu wenden. Die Preise sammtlicher Bauplate find gleich, doch die früher sich melbenden herrn konnen sich die besten auswählen.

Miejsca do budowania na sprzedaż.

W Mayerovéj realmości we Lwowie pod Nrm. 135 2/4, mianowicie w nowoprzerzuiętej ulicy, są miejsca do budowania różnej obszerności, jako własne i bez długów, za mietną cenę z wolnej ręki do sprzedania. — Budować chęć mający raczą się do wyż nadmienionego właściciela zgłosić. Cena wszystkich miejso do budowania jest równa, lecz wcześniej się zglaszający Panowie mogą sobie najtopsze wybiać.

### (1594) Dobra do sprzedania. (1)

W obwodzie Czortkowskim są dwie części dóbr K udryniec z wolnej ręki do sprzedania:

I. Jedne z tych części stanowi część wsi Kudryńce górne zwanej, oraz część mlasteczka Mudrynice, przy której jest Dominium; pola ornego morgów 380, sianożęci morgów 60, lasu morgów 234, osady 60; propinacyja we wsi i w miasteczku; młyn na Zborzu o dwó h kamieniach, dwór mieszkalny, gorzelnia, stajnia i spichlerz murowane. Szacunek téj

cześci wynosi trzydzieści tysiecy złotych reńskich mon. kon.

zwaca, ma osady 60. pola ornego morgów 240, sianożęci morgów 20, lasu morgów 182, pastwisk morgów 109; młyn o dwóch kamieniach; propinacyja w obu włościach; dwór i inne budynki gospoda cze murowane. W obudwu tych włościach są koszary murowane dla straży granicznej, z których czynszu rocznego około 100 zr. m. k. pobiéra się. Położenie kutryżniec dolnych czyli Podzanicza i Zielonéj oddzielonych skalami od zórnych kudryniec, stanowi zupełnie odegoną włoskę, której gleba na porzeczynie Zbrucza jest szczególnie dobrej jakości. — Szacunek tej części, t. j. Podzanicza i Zielonéj jest ośmnaście tysięcy Złot. reńs. mon. kon.

Obiedwie te części Kuthyniec sprzedają się także razem za łączną Summe czterdzieści ośm tysięcy Złot. reńs. mon. kou., lub też każda z osobna, tak, jak od roku 1815 oddzielnie

posiadane były, za wyż wspomnione ceny.

Traktować można o kupno: w Dzurkowie w obwodzie Kołomyjskim, lub w Semenowie w obwodzie Tarnopolskim przed kontraktami lwowskiemi; — zaś w czasie kontraktów we Lwowie w kancelaryi Wgo. Rodakowskiego adwokata krajowego.